ANDERSEN'S

# Bilderbuch ohne Bilder

BERNHARDT





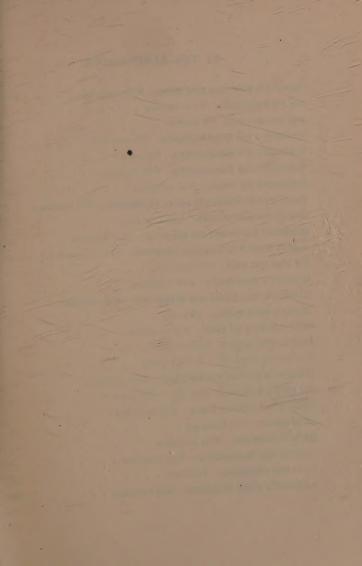

#### BY THE SAME EDITOR.

| Andersen's Bilderbuch owne Bilder. With vocabulary            |
|---------------------------------------------------------------|
| Auf der Sonnenseite. With vocabulary                          |
| Aus herz und Belt. With notes                                 |
| Baumbach's Das Sabichtsfräulein. With vocabulary              |
| Baumbach's Der Schwiegerschu. With notes                      |
| Baumbach's Der Schwiegerfohn. With vocabulary                 |
| Baumbach's Die Ronna. With vocabulary                         |
| Baumbach's Nicotiana und andere Grächlungen. With vocabulary3 |
| Baumbach's Waldnovellen. With vocabulary                      |
| Blüthgen's Das Peterle von Nürnberg. With vocabulary          |
| Carmen Sylva's And meinem Königreich. With vocabulary         |
| Der Beg jum Cliid. With vocabulary                            |
| Frommel's Gingeschneit. With vocabulary                       |
| Frommel's Mit Ränzel und Banderstab. With vocabulary 3        |
| Goethe's Meisterwerke. With notes 1,2                         |
| Cebfe's Cochseit auf Capri. With vocabulary                   |
| Sehie's L'Arrabbiata. With vocabulary                         |
| Cilieneron's Anno 1870. With vocabulary                       |
| Cohmeter's Ceifibub von Engelberg. With vocabulary            |
| Rovelletten Bibliothet. With notes. Vols. I and II each .3    |
| Scidel's Aus goldenen Tagen. With vocabulary                  |
| Stille Baffer. With vocabulary                                |
| Storm's Immensee. With vocabulary                             |
| Storm's Bole Boppenfpaler. With vocabulary                    |
| ituter dem Chriftbaum. With notes                             |
| Malfmann's Oleine Meldichten With weekulen                    |

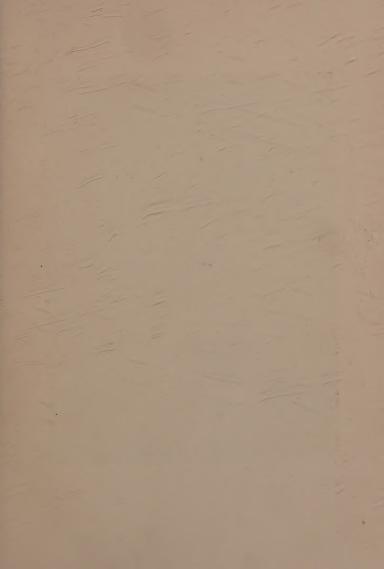



Sans Chriftian Andersen.

# Bilderbuch ohne Bilder

non

Bans Chriftian Andersen.

Illustrated School Edition.

WITH ENGLISH NOTES AND A GERMAN-ENGLISH VOCABULARY

BY

Dr. Wilhelm Bernhardt.

D. C. HEATH & CO., PUBLISHERS
BOSTON NEW YORK CHICAGO

Copyright, 1891,
By Wilhelm Bernhardt.

#### PREFACE.

HANS CHRISTIAN ANDERSEN was born at Odensee, on the island of Fünen, April 2nd, 1805, and died at Copenhagen, August 6th, 1875. Soon after the death of his father, who was a poor shoemaker, the boy went to Copenhagen, to obtain a higher education. After many adversities and hardships he finally found generous friends who helped him in his distress, and application having been made by one of them to the king of Denmark, he was placed at an advanced school at public expense.

Already, in his early youth, Andersen displayed a talent for poetry, and more especially for story-telling. At the close of his university studies, in 1830, having obtained pecuniary aid from the king, he traveled through England, Sweden, Germany, Switzerland, France and Italy; his charming "Sketches of Travel" being the fruit of these extended tours. In 1834 he produced a successful romance, entitled "The Improvisatore," in which the scenery and manners of Italy are depicted in a glowing style and with admirable fidelity. Another novel, called "Only a Fiddler," which appeared

in 1838, presents some striking pictures from the poet's own early life. His original genius, however, became most conspicuous in his "Fairy Tales," which are characterized by quaint humor, rich imagination and sometimes by deep pathos. Among his minor writings few are better known or more admired than his "Picture-Book without Pictures" (1841), which contains a series of the finest imaginative sketches.

In his autobiography Andersen says: "My little book, 'Picture-Book without Pictures' appears, to judge from the reviews and the number of editions, to have obtained an extraordinary popularity in Germany. One of those who first announced it, added: 'Many of these pictures offer material for narratives and novels—yes, one gifted with fancy might create romances out of them.' A couple of translations appeared in England, and the English critics gave the little book very high praise, calling it 'an Iliad in a nutshell.'—"

In America, too, Andersen's "Picture-Book without Pictures" has made many warm friends, and even enthusiastic admirers. For years this little book has been in use in some of my German classes, where I have had ample opportunity to watch the favorable impression which these charming sketches made upon the minds of my students, and it was the result of my observations in the class-room which induced me to prepare this School Edition. I found that the "Pic-

ture-Book without Pictures" is admirably adapted to teach beginners the language and at the same time to awaken their interest for scientific questions, as the stories abound in allusions to facts from the wide fields of Geography, Ethnology, Archæology and History, more especially the history of literature and the arts. Being offered such a charming field for translation, the students were imbued from the very beginning with an interest in the little stories which did not flag at any portion of the book. This observation alone was sufficient to recommend the "Picture-Book" to me as a most valuable acquisition. The "Notes," therefore, while by no means failing to assist the student in surmounting the linguistic difficulties, are especially intended to explain all allusions to scientific questions, of whatever nature they may be. Besides this, the grammatical notes are made complete in themselves without reference to any grammar, so that the student, supported by the complete "German-EnglishVocabulary" which has been added, does not need any further help for the study and enjoyment of the book.

The fact that in this "School" Edition I have omitted three of the stories of the original text, will, as I confidently hope, not only be excused, but commended by all teachers who like myself have used the former edition.

Finally, the attention of those teachers who desire to make their lessons as attractive and profitable to the students as possible, is called to the excellent opportunity which is offered them for preparing a Picture-Album, illustrating many scenes of our text.\*

It only remains to acknowledge my indebtedness to my friend Professor J. H. DILLARD, of Tulane University of Louisiana, New Orleans, who while faithfully reading proof with me, has frequently suggested changes which were always improvements.

WILHELM BERNHARDT.

Washington, D. C., October 1st, 1891.

\*At a merely nominal expense I have procured for my classes from the Soule Photograph Co., Boston, the following photographs which bear reference to the Picture-Book, and which are given here by their numbers in the Catalogue published by the company named above:—

Nos. 2255 - 2263 - 2595 - 2947 - 3498 - 3500 - 3509 - 4687 - 4754 - 4806 - 5112 - 5145 - 5152 - 5165 - 5168 - 5223 - 5229 - 5231 - 5244 - 5254 - 5271 - 5326 - 5421 - 6162 - 6263 - 8639 - 8668. Send fifteen cents for a copy of their catalogue, which gives sizes and prices.

ift sonderbar! Wenn ich am' allerwärmsten und innigesten empfinde", so ist mir, als wären mir hände und Zunge gebunden; ich kann nicht recht wiedergeben, nicht recht aussprechen, was in mir vorgeht; und doch bin ich ein Maler, das sagt mir mein Auge, das sagen alle, die meine Stizzen und bBlätter sahen.

Ich bin ein armer Bursche, ich wohne in einem der engsten Gäßchen , aber an Licht gebricht es mir nicht, denn ich wohne hoch oben und habe eine Aussicht auf die Dächer. Während der ersten Tage, nachdem ich in die Stadt gezogen , war es 10 mir gar enge und einsam; statt des Waldes und der grünen Hügel erhoben sich nur schwarze Schornsteine an meinem Horizonte. Nicht ein en 10 Freund besaß ich, nicht ein bekanntes Gesicht begrüßte mich.

Eines Abends<sup>11</sup> stand ich ganz betrübt am Fenster; ich öff= 15 nete es und blickte hinaus <sup>12</sup>. Ach! Welche Freude erfüllte mein Herz! Ich sah ein bekanntes Gesicht, ein rundes, freund= liches Antlitz, das meines besten Freundes aus der Heimat: das Antlitz des Mondes. Der liebe, alte Mond war unver= ändert ganz genau derselbe, wie er <sup>12</sup> einst durch die Weiden= 20 bäume am Moore zu mir herniederblickte. Ich warf ihm Kuß= hände zu<sup>14</sup>, und er schien weit in mein Kämmerchen herein <sup>15</sup>,

und versprach, daß er jeden Abend, wenn er ausginge, einige Augenblicke zu mir hereinschauen wolle 16. Dieses Bersprechen bat er auch redlich gehalten. Schabe 17, daß er nur fo kurze Zeit verweilen fann. Jedesmal, wenn er kommt, erzählt er 5 dies oder jenes, was er die vorige Nacht 18 oder denselben Abend gesehen hat. "Male du nur 19 das, was ich erzähle," sagte er bei seinem ersten Besuche, "und du wirst ein recht hübsches Bilberbuch erhalten." Das habe ich nun viele Abende gethan. Ich könnte nach meiner Art ein neues "Tausend und eine Nacht" 20 in Bilbern bringen, aber die Rahl würde doch wohl 21 10 zu groß sein. Die 22, welche ich hier gebe, sind nicht außer ber Reihe gewählt, sondern folgen, wie ich sie gehört habe. Ein großer genialer Maler, ein Dichter oder Tonkunftler kann etwas mehr daraus machen, wenn er Lust hat: was ich zeichne, sind nur flüchtige Umriffe auf bem Papiere, bazwischen meine eige= 15 nen Gedanken, benn nicht jeden Abend kam der Mond; oft trennte uns eine Wolfe ober zwei.

# Erster Abend.

"In ber vergangenen Nacht," bas sind bes Mondes eigene Worte, "glitt ich burch die klare Luft Indien's; ich spiegelte mich in dem Gangest und meine Strahlen machten den Berssuch, durch das dichte Geslechte der wie eine Schildkrötenschale

gewölbten Platanen zu bringen. Da hüpfte aus bem Didicht ein Hindu-Mädchen', leicht wie eine Gazelle, schon wie Eva. Es war eine so luftige und doch so anmutig und scharf ausge= prägte Erscheinung, diese Tochter Indien's: ich konnte durch bie zarte Haut den Gedanken sehen. Die dornigen Lianen 5 5 zerriffen ihre Sandalen, aber schnell schritt fie vorwärts : bas Bild, vom Fluffe kommend, wo es feinen Durst gestillt hatte, fprang scheu vorüber, benn bas Mädchen hielt in ber Sand eine brennende Lampe; ich konnte das frische Blut in den feinen Fingern gewahren, die sie zu einem Schirm über ber Flamme 10 wölbte. Sie näherte fich bem Fluffe, fette die Lampe auf den Strom und fie glitt dahin 10; die Flamme flacerte, als wollte 11 fie erlöschen; aber sie blieb doch brennen und des Mädchens schwarze, funkelnde Augen hinter der 12 Augenlider langen Sei= benfransen folgten ihr mit feelenvollem Blid. Sie wußte, daß. 15 wenn die Lampe fortbrannte, so weit sie dieser mit den Augen folgen konnte, ihr Geliebter noch lebte; erlosch 13 sie aber früher. so war er tot. Und die Lampe brannte und flammte; fie fank auf die 14 Anie und betete. Neben ihr im Grafe lag eine glatte Schlange, fie aber dachte nur an 15 Brama 16 und ihren Bräu= 20 tigam. ""Er lebt," " jubelte fie; ""er lebt!" " hallte es von ben Bergen wieder 17, ", "er lebt!" "

### Bweiter Abend.

"Gestern," so erzählte mir der Mond, "blickte ich in einen engen, von' Häusern rings umschlossenen Hof hinunter. Da Tag eine Gluckenne mit elf Küchlein; ein niedliches kleines Mädchen sprang um sie herum'; die Henne gluckte und breitete erschrocken ihre Flügel über die Kleinen aus. Da kam der Bater des Mädchens; er schalt, und ich glitt weiter, ohne ferner daran zu denken. Heute Abend aber, es ist nur wenige Mienuten her', blickte ich wieder in denselben Hof hinein.

Da war alles still; balb aber kam bas kleine Mädchen, so schlich sich ganz leise bis an das Hühnerhaus, schob den Riegel zurück und schlüpfte zu der Henne und den Rüchlein hinein'; diese schriesen laut auf 10 und flatterten herum 11; die Rleine lief hinterher 12: das sah ich deutlich, denn ich blickte durch ein Loch in der Mauer. Ich zürnte dem bösen Kinde, und freute mich, als der 18 Bater kam und noch heftiger als gestern schalt und sie am Arme faßte; sie bog den Kopf zurück 14, die blauen Augen waren mit großen Thränen gefüllt. "Mas machst du hier?"" fragte er. Sie weinte. ""Ich wollte die Henne küssen und sie wegen gestern um 15 Berzeihung bitten, aber das wagte ich nicht, dir zu sagen!""

Und der Bater füßte die holde Unschuld auf die Stirn, ich aber füßte ihr 16 die Augen und den Mund."

#### Drifter Abend.

"Ich habe heute' Abend einer deutschen Komödie beige= wohnt," erzählte der Mond. "Es war in einem kleinen Städt= chen. Ein Stall war in ein Theater verwandelt, das heißt: die Stände waren geblieben und zu' Logen' ausgeputt; das ganze Holzwerk war mit buntem Papier überzogen; unter der 5 niedrigen Decke hing ein kleiner eiserner Kronleuchter, und da= mit er wie in den großen Theatern verschwinden konnte, wenn das "Klingling"" der Glocke des Souffleurs' erschallte, war über ihm eine umgekehrte große Tonne angebracht.

""Klingling!" und der kleine eiserne Kronleuchter machte 101 einen Sat von einer halben Elle und verschwand in die Tonne; und nun wußte man, daß die Komödie anfing. Ein junger Fürst mit seiner Gemahlin, die eben durch das Städtchen reisten, wohnten der Vorstellung bei s; darum war das Haus gedrängt voll. Nur unter dem Kronleuchter war es wie ein 15 kleiner Krater; dort saß keine Menschenseele, denn die Lichter tropsten: ""Trops! Trops!"" Ich sah alles, denn es war drinnen so warm, daß man alle Luken geöffnet hatte. Draußen standen die Knechte und Mägde und guckten durch die Luken, obgleich die Polizei mit drinnen saß und mit dem Stocke drohte. 20 Dicht am Orchester erblickte man daß junge Fürstenpaar in zwei alten Lehnsessell, in denen sonst der Bürgermeister und die Frau Bürgermeisterin Platz nahmen; heute mußten diese aber auf hölzernen Bänken siehen, gleich den anderen gewöhn=

lichen Bürgersleuten. ""Jetzt sieht man, daß höher" über hoch geht!" bemerkten im stillen die Damen; das Ganze erhielt dadurch einen noch festlichern Anstrich; der Kronleuchter machte Sätze, dem Pöbel" wurden die Finger geklopft, und ich, 5 der Mond — wohnte der Lorstellung bis zum Schluß bei 10."

#### Dierter Abend.

"Gestern," fing ber Mond an1, "blidte ich auf bas beweate Paris nieder 2; mein Auge drang in die Gemächer des Louvre 3. Eine alte Großmutter, ärmlich gekleibet. — fie gehörte ben ge= ringeren Rlaffen an . - folgte einem ber untergeordneten Be= 10 bienten in den großen, leeren Thronsaal; dieser war es, den sie feben wollte, seben mußte; es hatte ihr manches kleine Opfer. viele Worte gekostet, ehe sie so weit gelangte. 'Sie faltete ihre mageren Hände und blickte andächtig umber, als befände fie fich in einem Gottesbause. ""Bier war es!"" sagte sie, ""hier!"" und sie näherte sich bem Throne, von dem der reiche', mit goldenen Fransen besetzte Samt herabhing. ""Da!"" rief sie, ""ba!"" und fie kniete und kufte ben Burpurteppich - ich glaube, sie weinte. ""Diefer Samt war es aber nicht," " fagte ber Bediente, und ein Lächeln spielte 20 um feinen Mund. ""Aber hier war es boch," " erwiderte die Frau; ", so sah es boch aus." " — ", So und boch nicht

fo,"" antwortete er; ",bie Fenster waren eingeschlagen, bie Thüren ausgehoben, auf dem Fußboden floß Blut! - Sie' kann doch fagen: Mein Enkel ift 10 auf dem Throne Frankreichs geftorben." " - ", Geftorben!" " wiederholte die alte Frau. — Ich glaube nicht, daß weiter etwas gesprochen wurde; 5 auch verließen sie bald den Saal. Die Abenddämmerung ver= schwand, und mein Licht bestrahlte doppelt hell den reichen Samt auf dem Throne Frankreichs. Für " wen hältst du wohl bie alte Frau? - Ich werbe bir eine Geschichte erzählen: Es geschah in der Julirevolution 12, am Abend des glänzendsten 10 Siegestages 13, als jedes haus eine Festung mar, jedes Fenster eine Schanze; - bas Bolk fturmte die Tuilerien 14. Selbst Frauen und Kinder befanden fich unter 15 den Rämpfenden; fie brangen in die Gemächer und Sale des Schlosses. Ein armer. halberwachsener Knabe in Lumpen fämpfte mutig unter den 15 älteren Kriegern; tötlich verwundet von mehreren Bajonett= ftichen sank er zusammen 16; das geschah in dem Thronsaale; man legte den Blutenden auf den Thron Frankreichs, wickelte ben Samt um feine Bunben; fein Blut ftromte auf ben königlichen Burpur. Das war ein Gemälde! Der prächtige Saal, 20 bie fämpfenden Gruppen! Gine gerbrochene Fahne lag auf bem Fußboden, die dreifarbige 17 Flagge wehte über ben Bajonetten, und auf dem Throne der arme Anabe mit dem blaffen, verklärten Geficht, die Augen gen 18 Himmel gerichtet, während feine Glieder im Todestampfe gudten; feine nadte m Bruft, feine armliche Rleidung, halb bedeckt von dem reichen, mit silbernen 19 Lilien gestickten Samt. Un bes Anaben Wiege

war prophezeit: ""Auf Frankreichs Throne wird er sterben!"" Das Mutterherz träumte von einem zweiten Napoleon 20. — Meine Strahlen haben den Immortellenkranz 21 auf seinem Grabe geküßt; meine Strahlen haben in dieser Nacht die Stirn 5 der alten Großmutter geküßt, während sie träumend das Bild erblickte, welches du hier zeichnen kannst: ""Der arme Knabe auf dem Throne Frankreichs.""

## Hünfter Abend.

"In Upsala' bin ich gewesen," sagte ber Mond. "Ich blickte hinunter' auf die große Ebene mit dem ärmlichen Grase 10 und den unfruchtbaren Feldern. Ich spiegelte mich in dem Fyris-Flusse", während das Dampsboot die Fische in's Schilf trieb. Unter mir flogen die Wolken und warsen lange Schatten über die sogenannten Gräber von Odin, Thor und Freya. In dem dürftigen Nasen, der die Hügel bekleidet, sind Namen eingeschnitten. Hein Denkstein, worin der Reisende seinen Namen einhauen, keine Felsenwand, worauf er ihn malen lassen's könnte; deshalb läßt der Besuchende den Nasen wegstechen. Die nackte Erde blickt in großen Buchstaben und Namen durch'; sie bilden ein Net über die großen Hügel: 20 eine Unsterdlichkeit, welche der neue Rasen bald deckt! Oben auf dem Hügel stand ein Mann, ein Sänger, er leerte das Methorn' mit dem breiten, silbernen Kand und lispelte einen

Namen: er bat die Winde, ihn nicht zu verraten, aber ich hörte den Namen; ich kannte ihn"; eine Grafenkrone funkelte darüber, und deshalb nannte er ihn nicht laut. Ich lächelte: eine Dichterkrone schmückt ja" den seinigen! Der Adel Eleo= norens 10 von Este ist an Tasso" Namen geknüpft. Auch weiß bich, wo der Schönheit Rose 11 blüht!"—

So sprach der Mond, und zwischen uns trat eine Wolke. Mögen keine Wolken den Dichter von der Rose trennen!

# Sechster Abend.

"Längs bem' Stranbe erstreckt sich ein Wald von Fichten und Buchen, so frisch und so duftend: Hunderte von Nach= 10 tigallen besuchen ihn jedes Frühjahr. Dicht dabei ist das Meer, das ewig wechselnde Meer, und zwischen beiden läuft der breite Fahrweg hin. Ein Wagen nach dem andern rollt darüber; ich folge ihnen nicht; mein Auge ruht am liebsten auf einem Punkte. Dort liegt ein Hünengrab. Brombeer= 15 ranken und Schlehdorn wuchern zwischen den Steinen. Hier ist Poesie in der Natur. Wie glaubst du wohl, daß die Men= schen diese aufsassen? Ich will dir erzählen, was ich am vorigen Abend und in der Nacht dort hörte: Zuerst kamen zwei reiche Gutsbesicher gefahren. "Das? sind herrliche wöhnen zeiche Gutsbesicher gefahren. "Das? sind herrliche Wäume!" sagte der eine. ""Jeder giebt gewiß zehn Fuder Brennholz," antwortete der andere. ""Der Winter wird

hart werden; vergangenes Sahr bekamen wir für die Rlafter vierzehn Thaler"" - und fort' waren fie. ""Der Weg ift hier erbärmlich," " meinte ein anderer Fahrender. ""Daran find die verdammten Bäume schuld," " antwortete fein Nachbar; ""hier ist kein Luftzug, der Wind kann nur von der Seefeite hierher kommen," "- und fie rollten bavon 10. Auch ber Gilwagen fuhr vorüber 11. Alle Baffagiere 12 fcbliefen an diesem schönen Punkt; der Postillion blies ins 18 horn, aber er bachte nur: "Ich blase boch schön. Hier hallt es recht 10 hübsch; ob es wohl 14 Denen 15 drinnen gefällt?" " Und fort war der Eilwagen. Alsbann famen zwei junge Burschen zu Pferde angesprengt 16. Da ist Jugend und Champagner im Blute, bachte ich; sie blidten mit einem Lächeln nach dem moos= bewachsenen Sügel und dem dichten Gebüsche. ""Hier möchte 15 ich wohl 17 mit des Müllers Christine ein wenig spazieren geben!"" fagte ber eine - und fort waren fie.

Die Blumen dufteten sehr stark; jedes Lüftchen schlummerte; es war, als sei 18 das Meer ein Teil des himmels, der über das tiese Thal gespannt war. Ein Wagen suhr vorüber 19; es 20 saßen sechs Personen darin; vier schliesen, der fünste dachte an 21 seinen neuen Sommerrock, der ihm sehr gut stehen müsse; der sechste wandte sich an den Rutscher und fragte, ob an dem Steinhausen etwas Merkwürdiges sei 22. "Nein!" ant= wortete der Rutscher; "es ist nur ein Steinhausen, aber die Bäume sind merkwürdig."" — "Wie so?"" ""Ja, das will ich Ihnen sagen, die 23 sind sehr merkwürdig. Sehen Sie. wenn im Winter der Schnee sehr hoch liegt und alles verweht

und fein Weg zu feben ift, bann bienen mir biefe Baume als Beichen; nach diefen richte ich mich, um nicht in die Gee gu fahren, feben Gie, beshalb find bie Baume merkwürdig."" Bett tam ein Maler; fein Auge funkelte; er fagte fein Wort, sondern pfiff; die Nachtigallen schlugen, eine lauter als die an= 5 bere. ""Halt' bas Maul!" " rief er und notierte bann gang genau alle Farben und Ubergänge. "Blau, lila, dunkelbraun! Es fann ein schönes Gemälde werden."" Er faßte es auf 24 wie der Spiegel ein Bild, und dazu pfiff er einen Marsch von Roffini 25. - Zulett tam ein armes Mädchen; fie ruhte auf 10 bem Hünengrabe aus 26 und legte ihre Laft ab 27; das schöne. blasse Gesicht bog sich lauschend nach dem Walde hin 28; ihre Augen funkelten, fie blickte über die See und ben himmel, die Hände falteten sich: ich glaube, sie betete ein Bater=unfer. Sie felbst verstand das Gefühl nicht, welches fie burchströmte, 15 aber ich weiß, daß noch nach Sahren diese Minute und die Natur ringsum weit schöner, ja weit getreuer, als der Maler sie mit den Farben auf das Papier brachte, ihr 29 vor der Erinne= rung schweben wird. Meine Strahlen folgten ihr. bis bas Morgenrot ihre Stirne füßte."

#### Siebenter Abend.

Est hingen schwere Wolfen am himmel, ber Mond kam gar nicht zum Borschein; ich stand doppelt einsam in meiner kleinen

Kammer und fah hinaus' in die Luft, wo er hätte' erscheinen follen. Meine Gedanken flogen weit umber 4, hinauf zu mei= nem großen Freunde, der mir jeden Abend so hubsche Ge= schichten erzählte und mir Bilder zeigte. Ja, was hat der 5 nicht alles erlebt! Er glitt über die Gewäffer der Sündflute, lächelte gerade so, wie er zu mir herunterblickt, auf Noah's Arche nieder', und brachte Trost und Kunde von einer neuen. Welt, die hervorblühen würde. Als das Bolk Asrael's weinend an Babylon's Fluffe' ftand, schaute er wehmütig nach den 10 Weiben, wo die Harfen bingen. Als Romeo den Balkon 10 erklomm und der Liebe Weihekuft wie ein Cherub gen 11 Simmel stieg, schwebte der runde Mond, halb zwischen dunkeln Cypressen verstedt, in der durchsichtigen Luft. Er 12 hat den Helden auf St. Helena 13 erblickt, wenn er bon bem einsamen Felsen über 15 das Weltmeer schaute, während große Gedanken in feiner Bruft stürmten. Ja, was kann der Mond nicht " alles erzählen! Das Weltleben ift für ihn ein Märchen. Seute sehe ich bich nicht wieder, alter Freund! Seute kann ich kein Bild der Erin= nerung an beinen Besuch zeichnen! — Und wie 15 ich träumend 20 in die Wolken blickte, wurde es hell; es war ein Strahl des Mondes, aber er verschwand wieder; dunkle Wolken zogen vor= über 16; es war aber doch ein Gruß, ein freundlicher Abendgruß. vom 17 Monde mir dargebracht.

# Achter Abend.

Die Luft war wieder klar; mehrere Abende waren versgangen; der Mond stand im ersten Viertel. Er gab mir auf's neue die Idee zu einer Stizze; höre, was er mir erzählte:

"Ich folgte dem Bolarvogel" und dem schwimmenden Walfische nach Grönland's öftlicher Ruste; unfruchtbare, eisbedeckte 5 Felsen und sinstere Wolken umschlingen bort ein Thal, wo Weidengestrüpp und Seidelbeerkraut in reichem Flor ftanden. Die buftende Lychnis' verbreitete füßen Geruch; mein Licht war matt, mein Gesicht blaß wie die Nixenblume, welche, von ihrem Stengel losgeriffen, wochenlang auf dem Waffer ge= 10 trieben hat. Die Nordlichtkrone ' brannte; ihr Ring war breit, und von bier aus gingen die Strablen wie wirbelnde Fcuer= fäulen über ben gangen Simmel und spielten in grün und rot. Die in der Nähe Wohnenden versammelten sich zu Tanz und Luftbarkeit, aber an diese prächtige Erscheinung gewöhnt, wür= 15 bigten fie diefelbe kaum eines Blides. ""Laffen wir nun die Seelen der Verstorbenen Ball spielen mit den Röpfen der Walroffe!" " bachten fie ihrem Glauben gemäß?, und hatten nur Sinn und Augen für Gefang und Tanz. Mitten im Kreise stand, ohne Pelz, ein Grönländer mit seiner Maultrommel und 20 stimmte einen Gefang an von dem Sechundsfang, und der Chor antwortete mit: ""Gia! Gia! A!" " und fie sprangen in ihren weißen Belgen im Arcife herum ; es fah einem Gis= baren=Ball ahnlich. Die Augen und ber Ropf machten die

fühnsten Bewegungen. Run begann Gericht und Urteil. Die= jenigen, welche fich veruneinigt hatten, traten auf'; ber Be= leidigte improvisierte die Fehler seines Gegners, feck und spottend, alles beim Tanz nach der Trommel 10; der Angeklagte s antwortete eben so pfiffig, während die Bersammlung lachte und ihr Urteil fällte. Die Felsen bröhnten, die Gletscher frachten, die großen berunterfallenden Maffen zerstoben mab= rend des Falles; es war eine grönländische, herrliche Sommer= nacht!- Sundert Schritte entfernt, unter bem offenen Zelte von 10 Kellen, lag ein Rranker; noch ftrömte das Leben durch fein warmes Blut, aber doch mußte er sterben, benn er felbst war bavon überzeugt und alle, die rings umber standen, waren es11; beshalb nähte feine Frau ihn bereits in einen Überzug von Fellen, damit sie nachher nicht nötig 12 hätte, den Toten zu be= 15 rühren. Und fie fragte: "Bunfcheft bu auf bem Felfen in ben 13 festen Schnee begraben zu werden? Ich werde die Stelle mit beinem Rajak 14 und beinen Pfeilen schmücken; ber Angekok 15 foll über sie wegtangen. Der ziehst du vor 16, ins Meer gefenkt zu werden?"" - "Ins Meer!" " lispelte er und nickte mit 20 einem wehmütigen Lächeln. ""Das ist ein angenehmes Sommerzelt!"" fagte die Frau; ", bort tummeln sich Taufende von Seehunden, da schläft das Walroß zu beinen Rüßen, und die Jagd ist gefahrlos und luftig!"" Und die Kinder riffen heulend die ausgespannte Haut von dem Fensterloche, damit der 25 Tote zum Meere geführt werden konnte, zum wogenden Meere, das ihm im Leben Nahrung gewährte, ihm jett im Tode Ruhe giebt. Die schwimmenden, wie Tag und Racht wechselnden Eisberge wurden sein Denkmal. Der Seehund schläft auf der Eisscholle, der Sturmvogel fliegt darüber hinweg 17."

#### Meunter Abend.

"Ich kannte eine alte Jungfer," erzählte ber Mond; "sie trug jeden Winter einen Überrock von gelbem Atlas; er blieb stets neu; es war ihre einzige Mode. Jeden Sommer trug sie einen 5 und denselben Strohhut und ich glaube, ein und dasselbe blaus graue Kleid.

Nur zu einer alten Freundin quer über die Straße ging sie; in den letzten Jahren that sie auch dies nicht, denn die Freundin war tot. In ihrer Einsamseit war meine alte Jungser stets 10 am Fenster geschäftig, vor welchem während des ganzen Sommers hübsche Blumen standen und im Winter herrliche Kresse, auf einen Hutsilz gesät. In dem letztvergangenen Monate sah ich sie nicht mehr am Fenster; aber sie lebte noch, das wußte ich, denn ich hatte sie noch nicht die große Reise antreten 15 sehen, von der sie mit ihrer Freundin so oft sprach. ""Ja!" pflegte sie dann zu sagen, "wwenn ich einmal sterbe², werde ich eine weitere Reise zu machen haben, als während meines ganzen Lebens; sechs Meilen von hier ist unser Familienbegräbnis; dorthin werde ich gebracht, dort werde ich schlasen bei den an= 20 bern von meiner Verwandtschaft." Gestern Nacht hielt ein Wagen vor dem Hause; man trug einen Sarg heraus in nun

wußte ich, daß sie gestorben seis. Man legte Stroh um den Sarg und suhr davons. Da schlief die stille alte Jungser, die in dem letzten Jahre das Haus nicht verlassen hatte. Der Wagen rollte zum Thore hinaus, schnell, als geltes es einer Bagen rollte zum Thore hinaus, schnell, als geltes es einer Bepaziersahrt. Auf der Landstraße ging es noch schneller. Der Kutscher blickte mitunter verstohlen hinter sich: ich glaube, er fürchtete, sie in ihrem gelben Atlasrocke auf dem Sarge sitzen zu sehen. Deshalb peitschte er die Pferde unvernünstig, und hielt dabei die Zügel so straff angezogen, daß die Pferde schnellen Sie waren jung und mutig, ein Hase sperde sehen Weg; sie gingen durch . Die alte stille Jungser, die Jahr aus Jahr ein sich zu Hause nur in langsamem Kreisgange bezwegt hatte, suhr nun, eine Tote schnelle Stock und Stein auf der offenen Landstraße. Der Sarg, in Strohdecken gehüllt, stock berab und blieb auf dem Wege liegen, während Reerde.

15 flog herab 12 und blieb auf dem Wege liegen, während Pferde, Rutscher und Wagen in wildem Fluge von dannen jagten. Die Lerche stieg singend vom Felde auf 13, zwitscherte ihren Morgengesang über dem Sarg, setzte sich darauf und pickte mit dem Schnabel in die Strohdecke, als wollte sie sie 14 zerreißen.

Die Lerche erhob sich wieder singend, und ich zog mich zurud 15 binter die roten Morgenwolken."

# Behnter Abend.

"Ich will bir ein Bild von Pompeji' geben," fagte ber Mond. "Ich war in ber Borstadt', in ber Straße ber Gräber', wie fie fie nennen, wo die schönen Denkmäler stehen, wo vor Zeiten bie jubelnden Jünglinge, Rosen um die Schläsen mit den schönen Schwestern der Lais tanzten. Jetzt herrschte hier Todenstille; deutsche Söldlinge in neapolitanischem Dienste hielten Bache, spielten Karte und würselten; eine Schar Fremders von jenseits ber Berge zog in die Stadt ein 10, von 11 einer Wache begleitet. In meinem vollen Lichte wollten sie die aus dem Grabe erstandene Stadt sehen, und ich zeigte ihnen die Spuren der Wagenräder in den mit breiten Lavasteinen 12 gepflasterten Straßen, ich zeigte ihnen die Namen an den Thüren und die noch aushängen= 10 den Schilder; sie sahen in den kleinen Hösen die Bassins 12 der Springbrunnen, mit Muscheln geschmückt, aber kein Wasserstrahl stieg empor 14, keine Lieder ertönten aus den reichgemalten Gemächern, wo der eherne 15 Hund die Thür bewachte.

Es war die Stadt der Toten; nur der Vesub donnerte noch 18 seine ewige Hymne, von welcher jeder einzelne Bers von <sup>16</sup> den Menschen ein neuer Ausbruch <sup>17</sup> genannt wird. Wir gingen nach dem Tempel der Benus <sup>18</sup>, aus schneeweißem Marmor aufgeführt, mit seinem Hochaltar vor der breiten Treppe und mit frisch emporgeschossenen Trauerweiden <sup>19</sup> zwischen den Säu- 20 len; die Luft war durchsichtig und blau, den Hintergrund bilz dete der schwarze Besub, aus dem das Feuer emporstieg wie der Stamm der Pinie <sup>20</sup>. Darüber lag die Nauchwolke in der Stille der Nacht, wie die Krone der Pinie, aber in blutigroter Beleuchtung. Unter <sup>21</sup> der Gesellschaft war eine Sängerin, 25 eine wirkliche und große Sängerin, ich din Zeuge der ihr gesbrachten Huldigungen in Europa's größten Städten gewesen.

Ms sie sich bem tragischen 22 Theater nahten, nahmen sie alle Plak auf ben fteinernen Stufen bes Amphitheaters; ein kleiner Teil besselben wurde wieder gefüllt, wie vor 23 Sahrtausenden. Die Bühne ftand noch unverändert mit den gemauerten Couliffen und den beiden Bogen im Hintergrunde, durch welche man die= felbe Dekoration 24 wie damals schaut, die Natur selbst, die Berge zwischen Sorrento 25 und Amalfi. Die Sängerin bestieg scherzend die Bühne des Altertums und sang. Der Ort begeisterte fie; ich mußte an das wilde Pferd Arabien's benken, 10 wenn es schnaubend die Mähne sträubt und von dannen jagt, es war diefelbe Leichtigkeit und Sicherheit; ich mußte an die schmerzerfüllte 26 Mutter unter Golgatha's Rreuz benken, es war berfelbe tief gefühlte Schmerz. Und ringsum ertonte, wie vor 27 tausend Jahren, Beifall und Jubel: ""Glückliche 28, vom 15 himmel Begabte!"" jubelten alle. Fünf Minuten später mar die Bubne leer, die Gefellschaft verschwunden, feine Tone wurden mehr gehört, - alle fort 29, aber die Ruinen standen unverändert, wie fie noch nach Jahrhunderten stehen werden. und niemand weiß dann etwas von dem Beifalle des Augen-20 blicks und von der schönen Sängerin, von ihren Tönen, ihrem Lächeln; alles ist 30 vergessen und vorüber, selbst für mich wird biese Stunde ein entschwundener Moment fein."

#### Elfter Abend.

"Ich blickte in die Fenster eines Nedacteurs," fagte der Mond, "es war irgendwo in Deutschland, ich sah schöne Möbel, viele Bücher und ein Chaos von Zeitungsblättern. Mehrere junge Männer waren zugegen, der Nedacteur selbst? stand an seinem Pulte, zwei kleine Bücher, beide von jungen Schrist= stellern, sollten angekündigt werden. ""Das eine ist mir zugestellt worden," sagte er, "ich habe es noch nicht gelesen, aber es ist schön ausgestattet; was halten Sie von dem Inhalte?"

""Dh!" fagte der eine, er war selbst ein Dichter, — ""der ist schön, freilich etwas breit, aber lieber Gott! der Berfasser 10 ist noch jung; die Berse könnten allerdings besser seine. Die Gedanken sind gesund, freilich sind darunter viele Gemeinplätze! Doch was soll man sagen? Man kann nicht immer etwas Neues ersinden. Sie können ihn immerhin loben! Daß etwas Großes aus ihm wird, glaube ich nicht. Aber er 15 ist belesen, ein vorzüglicher Orientalist, hat ein gesundes Urteil. Er ist es," der die hübsche Recension meiner ""Phantasse über das häusliche Leben" geschrieben hat, man muß nachsichtig aegen den jungen Mann sein."

""Aber er ist ja" ein wahres Pferd"!" meinte einer der 20 andern anwesenden Herren. ""Nichts ist in der Poesie schreck= licher, als die Mittelmäßigkeit, diese überschreitet er keines= falls.""

""Der arme Teufel 10 !"" fagte der britte, ""und seine Tante

ist boch so glücklich über ihn; sie ist es 11, herr 12 Rebacteur, bie so viele Substribenten auf Ihre letzte Übersetzung gesammelt hat." ""Die gute Frau! Ja, ich habe das Buch kurz angezeigt. Unwerkennbares Talent! Gine willkommene Gabe! Gine Blume im Garten der Poesie: hübsch ausgestattet u. s. w. Aber das andere Buch, — der Versasser will 13 wahrscheinlich, daß ich es kaufen soll! — Ich höre, es wird gelobt. Genie 14 hat er! Glauben Sie nicht auch?""

""Ja, die ganze Welt sagt es,"" antwortete der Dichter, 20 ""aber es ist etwas wild ausgefallen. Besonders die Interspunktion ist genial 15!""

""Es wird gut für ihn sein, wenn man ihn ein wenig durch= hechelt und ärgert, soust bekommt er eine zu große Meinung von sich selbst.""

15 ""Aber das wäre<sup>16</sup> unbillig,"" äußerte der vierte, ""wir wollen nicht an den kleinen Fehlern mäfeln, sondern über das viele vorhandene Gute uns freuen, er sticht sie doch alle aus<sup>17</sup>!"" ""Mit nichten! Wenn er wirklich ein echtes Genie ist, so wird er auch die scharse Lauge vertragen. Es giebt <sup>18</sup> Leute genug, 20 die ihn loben; machen wir <sup>19</sup> ihn nicht ganz verrückt!""

""Unverkennbares Talent!"" schrieb der Redacteur hin20,
""die gewöhnlichen Nachlässigkeiten; daß er auch unglückliche Berse schreiben kann21, sieht man auf Bagina 25, wo sich zwei Hiaten 22 vorsinden. Studium der Alten wird empsohlen 25 u. s. w.""—""Ich entsernte mich," " sagte der Mond, "und blickte durch die Fenster in dem Hause der Tante; da saß der geseierte Dichter, der zahme, ihm huldigten alle Eingeladenen, und er war glücklich.

19

Ich suchte auch den andern Dichter auf, den wilden; er besfand sich gleichfalls in großer Gesellschaft bei seinem Beschützer, wo man das Buch des zahmen Dichters besprach. ""Ich werde auch das Ihrige lesen!"" sagte der Mäcen², ""aber ehrlich gessprochen², Sie wissen, daß ich Ihnen meine Meinung nie vors senthalte, ich erwarte nicht viel davon², Sie sind viel zu wild, viel zu phantastisch. — Aber das muß man Ihnen lassen 26, als Mensch sind Sie sehr achtungswert!"" Ein junges Mädchen saß in einem Winkel und las in einem Buche:

In den Staub 27 des Talentes Glorie, Alltägliches aber macht Glück; Zwar eine alte Historie, Doch täglich spielt das Stück."

# Bwölfter Abend.

"Ich glitt über die Lüneburger Heibe<sup>1</sup>," fagte der Mond; "eine einsame Hütte lag am Wege, einige ärmliche Büsche stan= 15 den dabei und eine Nachtigall, die sich verirrt hatte, schlug<sup>2</sup>. In der Kälte der Nacht mußte sie sterben; es war ihr Absschiedsgesang, welchen ich hörte. Die Morgenröte schimmerte. Ich sah eine Karawane auswandernder Bauernsamilien, die nach Hamburg wollten<sup>2</sup>, um mit einem Schiffe Amerika zu erreichen, wwo ihnen<sup>4</sup> das Glück, das geträumte, blühen würde<sup>5</sup>. Die Mütter trugen die kleinen Kinder auf dem Kücken, die größeren

trippelten nebenher, ein elendes Pferd zog einen Karren mit wenigem hausgeräte. Der kalte Wind faufte, deshalb schmiegte das kleine Mädchen sich bichter an feine Mutter, bie, zu meiner abnehmenden' Scheibe emporblidend, an' ihre 's bittere Not daheim dachte und an die schweren Abgaben, welche fie nicht hatten erschwingen können. Und fo bachte die gange Raramane: die rote Morgendämmerung leuchtete deshalb als' ein Evangelium von ber Sonne des Glücks, die ihnen aufgeben würde 10; sie hörten die sterbende Nachtigall schlagen, sie war 10 kein falscher Brophet, sondern ein Vorbote des Glücks. Der Wind fauste, baber verstanden sie ihren Gefang nicht : "Fahret getroft über das Meer! Die weite Überfahrt hast du ja 11 begahlt mit allem, was bein war, arm und hilflos follst du bein Land Ranaan 12 betreten. Du mußt bich13, beine Frau, beine 15 Kinder verkaufen. Doch lange sollen eure Leiden nicht währen. Binter bem breiten, buftenben Blatte 14 lauert bie Göttin bes Todes, ihr bewillkommnender Ruß haucht tötende Fieber in dein Blut. Fahre bin 15! fahre hin über die schwellenden Wogen!"" - Und die Karawane horchte freudig dem Gefange der Nachti= 20 gall, benn er verfündete ja 16 Glück. Der Tag brach durch bie lichten Wolfen, Landleute gingen über die Seide zur Kirche: die schwarzgekleideten Frauen mit ihrem weißen Kopfpute ichienen 17 wie Beifter aus ben alten Rirchengemälden beraus= getreten. Ningsum die weite tote Fläche 18, ringsum das welke w braune Beidefraut, schwarze, abgesengte Ebenen zwischen weißen Sandhügeln. Die Frauen trugen ihr Gefangbuch und manberten zur Rirche. D! betet! Betet für bie, die gum Grabe wandern, jenseits des wogenden Meeres!"

# Dreizehnter Abend.

"Ich fenne einen Polichinell 1," fagte der Mond, "das Bublikum jubelt, sobald es ihn erblickt, jede feiner Bewegungen wird komisch, jede versett das ganze Haus in lautes Gelächter, und doch ist nichts darin berechnet, es ist wahre Natur. Als er noch als kleiner Junge mit den Knaben herumsprang, war er 5 schon Polichinell, die Natur hatte ihn bazu bestimmt und mit einem Boder auf dem Ruden und einem Boder auf ber Bruft versehen; sein Inneres bagegen, bas Geistige, mar reich ausgestattet. Un Tiefe bes Gefühls, an Clasticität bes Geistes übertraf ihn niemand. Das Theater war die Welt feiner 10 Ideale, (Sätte' er einen schlanken und wohlgebauten Körper gehabt, so wäre \* er ber erfte Tragifer jeder Bühne geworden, das Heroische, das Große erfüllte seine Seele, und boch mußte er Polichinell werden. | Selbst fein Schmerz und feine Melan= cholie vermehrten die komische Trockenheit seines scharfgezeichne= 10 ten Gesichts und erregten das Gelächter des gahlreichen Publi= fums, welches feinem Liebling Beifall spendete! Die liebliche Columbine \* war zwar freundlich und gut gegen ihn, wollte aber boch am liebsten Harlefin beiraten; es wäre boch gar au lächerlich gewesen, wenn in der Wirklichkeit die Schönheit 20 und die Säklichkeit' sich verbunden hätten.

Wenn Polichinell recht verstimmt war, vermochte sie allein ihm ein Lächeln, ja sogar ein herzliches Lachen abzuzwingen; zuerst war 10 sie mit ihm melancholisch, dann etwas ruhiger,

zulett aber von Heiterkeit erfüllt. ""Ich weiß recht wohl, was Ihnen fehlt!" " fagte fie, ",ja! es ift die Liebe," "- und er mußte lachen. ""Ich und Liebe" " rief er, ", das wurde fich drollig ausnehmen! Wie das Publikum applaudieren wurde!"" - ... Gewiß, es ist die Liebe," " fuhr sie fort " und fügte mit ko= mischem Pathos hinzu 12: ""Ich bin es13, die Sie lieben!" " So etwas mag man wohl fagen, wenn man weiß, daß feine Rede davon sein kann. — Der Polichinell sprang auch lachend in die Höhe, nun war die Melancholie vergessen. — Und doch hatte sie 10 nur die Wahrheit gesprochen; er liebte sie, liebte sie beiß, wie er das Erhabene und Große in der Kunst liebte! An ihrem Hochzeitstage 14 war er die luftigste Figur, in der Nacht aber weinte er; hätte 15 das Publikum das verzerrte Gesicht gesehen. es 16 würde applaudiert haben. — In diesen Tagen starb Colum= 15 bine; am Begräbnistage wurde von Sarlefin nicht verlangt, daß er sich auf den Brettern 17 zeigen follte, er war ja 18 ein be= trübter Bitwer. Der Direktor mußte etwas recht Luftiges aufführen lassen, damit das Publikum nicht gar zu sehr die liebliche Columbine und den leichten Sarlekin vermißte, deshalb mußte 20 Polichinell doppelt ausgelaffen sein, er tanzte und sprang mit Verzweiflung im Herzen, es wurde applaudiert und gejauchzt: bravo! bravissimo!19 Polichinell wurde herausgerufen. D! er war unvergleichlich. — Geftern Nacht wanderte der kleine Unhold allein zur Stadt hinaus 20 nach dem einfamen Gottes= 25 acter 21. Der Blumenkrang auf Columbinen's Grabe war schon verwelft; dort setzte er sich nieder 22, es war zum malen, den Ropf 23 auf die Hände gestütt, die Augen nach mir gewandt:

er nahm sich aus <sup>24</sup> wie ein Monument, ein Polichinell auf bem Grabe, eigentümlich und komisch! Hätte <sup>25</sup> das Publikum seinen Liebling gesehen, gewiß würde es applaudiert haben: Bravo, Pulcinella<sup>26</sup>, bravo bravissimo!"

### Dierzehnter Abend.

Höre was der Mond mir erzählt! "Ach habe den Kadetten 5 Offizier werden und sich zum ersten mal in seine prächtige Uniform kleiden sehen: ich habe das junge Mädchen in ihrem Brautstaate gesehen und bes Fürsten junge Braut alücklich in ihrem Brautanzuge; aber nie babe ich eine Seliakeit erblickt ähnlich der 2 eines kleinen vierjährigen Mädchens, welches 3 ich 10 heute Abend beobachtete. Sie hatte ein neues blaues Kleid erhalten und einen neuen Nosa-Hut; ber Staat war eben angeleat und alle riefen nach ! Licht, denn bes Mondes Strahken. die durch das Fenster drangen, waren nicht hell genug, ganz andere Lichter mußten angebrannt werden. Da stand bas 15 kleine Mädchen steif wie eine Puppe, die Arme ängstlich von bem Rleide ab ausstreckend, die Finger weit auseinander gespreizt. D welche Seligkeit strahlte aus ihren Augen, aus ihrem ganzen Gesicht! ""Morgen follst bu in dem Kleide außgeben!"" fagte die Mutter, und die Kleine blickte auf 3 zu ihrem 20 But und wieder nieder zu ihrem Kleide und lächelte felig. ""Mutter!" " rief fie, ""was werben wohl" die kleinen Sündchen benten, wenn fie mich in diesem Staate erbliden?" "- "

#### Fünfzehnter Abend.

"Ich habe," fagte der Mond, "dir von Bompeji, diefer Leiche einer Stadt, in der Reihe der lebendigen Städte ausgestellt, ergählt; ich kenne eine andere noch feltsamere, sie ist keine Leiche, aber das Gespenst einer Stadt. Überall, wo die 5 Strahlen ber Springbrunnen in Marmorbecken platschern. fommt es mir vor 3, als hörte4 ich das Märchen von der schwim= menden Stadt. Ja, der Strahl des Wassers mag von ihr" erzählen, die Wellen des Strandes mögen von ihr fingen! Über der Fläche des Meeres ruht oft ein Nebel, das ist ihr 10 Wittvenschleier6; ber Bräutigam7 des Meeres ift tot, sein Schloß und feine Stadt ift fein Maufoleum ! Rennst bu diefe Stadt? Nie hörte' fie das Rollen der Räder oder den hufschlag bes Pferdes in ihren Strafen, bort schwimmt nur ber Fisch herum 10, und gespensterhaft fliegt die schwarze Gondel 11 15 über das grüne Waffer. Ich will," fagte ber Mond, "dir das Forum 12 der Stadt, den größten Plat derfelben, zeigen, und bu wirst dich in die Stadt der Märchen versetzt glauben. Das Gras wuchert zwischen den breiten Fliesen 13, und in der Mor= gendämmerung flattern Taufende von Tauben um den frei= 20 ftehenden 14, hohen Turm herum 16. Auf drei Geiten bift du von 16 Bogengängen umgeben. Unter ihnen sitt ftill ber Türke mit feiner langen Pfeife, der icone Gricchenknabe lebnt fich an 17 die Säule und betrachtet die aufgerichteten Trophäen, die hohen Masten, Undenken an 18 die verschwundene Macht 19.

"Die Flaggen hängen gleich Trauekflor herab 20. Gin Mäbchen ruht dort aus 21, die schweren Eimer, mit Wasser gefüllt, hat sie bingesett, das Jody 22, an welchem sie dieselben getragen bat. ruht auf einer ihrer Schultern, fie lehnt fich an ben Siegesmaft. Es ist kein Teenschloß, sondern eine Kirche 23, die du vor dir er= 5 blidft, die vergoldeten Kuppeln, die glänzenden Rugeln ringsum glänzen in meinem Lichte: die prächtigen ehernen24 Rosse dort oben haben Reisen gemacht, wie das eherne Pferd 25 im Märchen, sie find erft hierher, bann fort von hier und wieder hierher gereift. Siehst du die bunte Pracht 26 der Mauern und der Kenster? Es 10 hat das Ansehen 27, als ob das Genie den Launen eines Kindes nachgegeben hätte 28, indem es diefen feltfamen Tempel schmuckte. Siehst du auf der Säule den geflügelten 29 Löwen? Das Gold glänzt noch, die Flügel aber sind gebunden, der Löwe ist tot, benn der König des Mecres ist tot, die großen Hallen steben 15 verovet, und wo früher die herrlichsten Gemälde prangten, scheint jett die nachte Mauer durch 30. Der Lazzarone 31 schläft unter dem Bogengange, deffen Jugboden früher nur der vor= nehmste Abel betreten durfte. Aus dem tiefen Brunnen 32 ober auch vielleicht aus den Gefängnissen 33 bei der Seufzerbrücke 34 20 tönt Jammer, wie zu der Zeit, als das Tambourin 35 aus den bunten Gondeln erscholl, als der Brautring von dem glänzenden Bucentoro 26 jur Adria hinunterflog, jur Adria, der Königin der Meere. Adria! Hulle dich in Nebel! Lag ben Wittvenschleier beinen Bufen verhüllen, hänge ihn über das Maufoleum beines 25 Bräutigams: das marmorne gespenstige Benedig!"

# Sechzehnter Abend.

"Ich fah auf ein großes Theater herab1," fagte ber Mond. "Das haus war gedrängt voll, denn ein neuer Schauspieler bebütierte; mein Strahl glitt über ein fleines Fenfter in ber Mauer, ein geschminktes Gesicht drudte die Stirn gegen die 5 Scheiben; es war der Held des Abends. Der ritterliche Bart fräuselte sich um das Kinn, aber in des Mannes Augen standen Thränen, denn er war ausgepfiffen worden, und zwar mit Grund. Der arme Stumper! Aber Stumper burfen im Reiche ber Runft nicht gelitten werden. Er befaß ein tiefes Gefühl 10 und liebte seine Runft mit Begeifterung, fie aber liebte ibn nicht. — Des Regisseurs? Klingel ertonte; ""ted und mutig,"" fo ftand in der Rolle, ", tritt der Held heraus ""beraus mußte4 er vor ein Publifum, dem er gum Gelächter 5 geworden 6. - - Als das Stud zu Ende war, fab ich eine 15 Gestalt in einen Mantel gehüllt sich die Treppe hinunter: schleichen, er' war es, ber vernichtete Ritter bes Abends; die Maschinisten zischelten, ich folgte bem Günder nach Sause in seine Rammer. Sich erhängen ist ein unschöner Tob, und Gift hat man nicht immer bei ber Hand; ich weiß es, an's beides 20 dachte er. Ich fah, wie er das bleiche Antlit im Spiegel betrachtete mit balb zugemachten Augen, um zu sehen, ob er sich wohl als Leiche gut ausnähme". Der Mensch kann sehr un= glücklich und bennoch fehr affektiert fein. Er bachte an ben Tod, an Selbstmord, ich glaube, er beweinte sich selbst, - er

weinte bitterlich, und wenn man sich recht ausgeweint hat, wird man kein Selbstmörder. Ein ganzes Jahr ist seit jener Zeit verstrichen. Es wurde wieder Komödie gespielt, aber auf einem kleinen Theater, von einer armen herumziehenden Truppe; ich sah wieder das bekannte Gesicht, die geschminkten Wangen, den 5 gekräuselten Bart.

Er blickte wieder zu mir empor 10 und lächelte — und gleich= wohl war er kaum vor 11 einer Minute ausgepfiffen worden, auf einem elenden Theater und von 12 einem jämmerlichen Publi= kum! Heute Abend fuhr ein ärmlicher Leichenwagen aus dem 10 Thore, niemand folgte ihm. Es war ein Selbstmörder, unser geschminkter ausgepfiffener Held. Der Kutscher des Leichen= wagens war der einzige Begleiter, niemand folgte, niemand weiter 13 als der Mond. Im Winkel an der Kirchhofsmauer wurde der Selbstmörder begraben, die Brennesseln werden bald 15 über seinem Grabe wuchern, der Totengräber wird Dornen und Unkraut von den Gräbern der andern darauf werfen."

### Siehzehnter Abend.

"Bon Rom komme ich," fagte der Mond, "dort mitten in der Stadt auf einem der sieben Hügel liegen die Ruinen der Kaiser= burg¹; der wilde Feigenbaum wächst in den Spalten der Mauer 20 und bedeckt deren Nacktheit mit seinen breiten graugrünen Blättern; zwischen Schutthaufen tritt der Esel auf grüne Lor=

beersträuche und freut sich ber unfruchtbaren Disteln. Bon hier aus, wo sonst die Adler 2 Roma's ausflogen, tamen 3, faben und fiegten, führt ein Gingang burch ein kleines, ärmliches Saus, aus Lehm zusammengefügt, zwischen zwei Marmorfäulen; bie Weinranke hängt wie eine Trauerguirlande über dem schiefen Fenster; eine alte Frau mit ihrer kleinen Enkelin wohnt darin, fie herrschen jett in der Raiserburg und zeigen den Fremden die versunkenen Schätze. Von dem reichen Thronsaale steht nur noch eine nachte Wand, eine schwarze Cypresse zeigt mit ihrem 10 langen Schatten auf die Stelle, wo einst ber Thron stand. Der Schutt liegt ellenhoch über dem gertrümmerten Fußboden; bas kleine Mädchen, jett die Tochter der Raiserburg, sitt oft bort auf ihrem Schemel, wenn die Abendglocken läuten. Das Schlüffelloch in der Thur dicht daneben nennt sie ihr Erkerfen= 15 fter; durch dieses kann sie das halbe Rom überblicken bis an die mächtige Ruppel der Petersfirche . Rube herrschte, wie ftets, so auch diesen Abend; unten in meinem vollen, hellen Lichte kam die kleine Enkelin. Auf ihrem Kopfe trug sie ein irbenes Gefäß von antifer Form, mit Waffer gefüllt. Ihre 20 Füße waren nacht, der kurze Rock und die Armel des kleinen Hembes gerriffen; ich füßte ihre feinen runden Schultern, ihre bunklen Augen und die schwarzen, glänzenden Saare. Sie stieg bie Treppe hinauf ; biefe war steil, von marmornen Bruch= ftuden und einem gertrümmerten Kapital 6 gufammengefügt. 25 Die buntfarbigen Eidechsen fuhren scheu an ihren Füßen vorüber', sie aber erschraf nicht; schon hob sie die Sand, um die Sausklingel zu ziehen: eine an einen Bindfaben befostigte

Hasenpfote bildete den Klingelzug der Kaiserburg. Sie hielt einen Augenblick an s, woran bachte sie wohl? Vielleicht an das schöne Christsind, in Gold und Silber gekleicht, welches unten in der Kapelle hing, wo die silbernen Leuchter strahlten, wo ihre kleinen Freundinnen den Gesang anstimmten, den auch s sie kannte? Ich weißes nicht. Sie machte wieder eine Beswegung, strauchelte, der irdene Krug siel ihr 10 vom Kopfe und zerbrach auf den Marmorkliesen 11. Sie brach in Thränen auß 12, die schöne Tochter der Kaiserburg weinte um 13 den geringen, zerbrochenen Krug; mit nackten Füßen stand sie da 14 und weinte, 10 und wagte nicht, den Bindsaden zu ziehen, den Klingelzug der Kaiserburg!"

### Achtzehnter Abend.

Es war' mehr als vierzehn? Tage her, daß der Mond nicht geschienen hatte, jetzt stand er rund und hell das über den langs sam ziehenden Wolken. Höre, was der Mond mir erzählte: 15 "Bon einer Stadt in Fezzans aus folgte ich einer Karawane; vor der Sandwüste auf einer der Salzebenen, die wie eine Sisstläche glänzte und nur stellenweise mit leichtem Flugsande bes deckt war, wurde halt gemacht. Der Ülteste — die Wasserstlasserstlassen, den mit ungefäuertems Brote — malte mit seinem Stade ein Viereck in den Sand und schrieb darein einige Worte aus dem

Koran'; über die geweihte Stelle zog die ganze Karawane bin '. Ein junger Raufmann, ein Rind ber Sonne \*, ich erkannte es an' seinem Auge und den schönen Formen, ritt gedankenvoll auf seinem weißen, schnaubenden Pferde. Dachte er vielleicht b an 10 fein schönes, junges Weib? Es war 11 nur zwei Tage ber, daß das Kamel, mit Fellen und kostbaren Shawls geschmückt, fie, die herrliche Braut um die Mauer der Stadt getragen 12; Trommeln und Schalmeien ertönten, die Weiber sangen, rings um das Ramel hallten die Freudenschüffe, der Bräutigam feuerte 10 die meisten ab 13, und jett - zog er mit der Karawane durch die Büste. Biele Nächte folgte ich ihr 14, ich sah sie 15 ruhen an den Brunnen zwischen verkummerten Palmen, sie stachen bas Meffer in die Brust des gestürzten Kamels und rösteten sein Fleisch am Feuer. Meine Strahlen fühlten den glühenden Sand, fie zeig= 15 ten ihnen die schwarzen Felsenblöcke, die toten Inseln in dem ungeheuern Sandmeere; feine feindlichen Stämme begegneten ihnen auf Wegen ohne Spur, keine Stürme erhoben fich, keine Sandfäulen zogen verderbenbringend über die Karawane bin= weg16. Bu Sause betete die schöne Frau für den Mann und 20 Bater. "" Sind sie tot?"" fragte sie mein golbenes Horn. "" Sind fie tot?"" fragte fie meine ftrahlende volle Scheibe. Jett liegt die Wüste hinter ihnen; heute Abend siten sie unter . ben hohen Palmen, von dem Kranich mit seinen ellenlangen Flügeln umflattert; ber Pelikan betrachtet fie von ben Zwei-25 gen der Mimosen 17 berab 18; das üppig wuchernde Geftrauch ist unter den plumpen Füßen der Elefanten niedergetreten Eine Negerschar kehrt aus bem Innern bes Landes von einem

10

Markte zurück <sup>19</sup>, die Weiber, mit kupfernen Knöpfen in ihrem schwarzen Haar und mit indigofarbenen Nöcken geputzt, treiben die schwerbeladenen Ochsen, auf deren Rücken die nackten schwarzen Kinder schlafen. Ein Neger führt an der Leine einen junzen Löwen, den er gekauft hat. Sie nähern sich der Karazwane; der junge Kaufmann sitzt unbeweglich und schweigend, und denkt an <sup>20</sup> seine schwarzzen von seiner weißen, dustenden Blume jenseits der Wüste; er hebt seinen Kopf — ?—" eine Wolke trat vor den Mond und dann noch eine Wolke. Ich ersuhr diesen Abend nichts weiter.

## Beunzehnter Abend.

"Ich sah ein kleines Mädchen weinen," sagte der Mond, "sie weinte über' die Bosheit der Welt. Sie hatte eine herrliche Puppe geschenkt bekommen'. D! das war eine Puppe, so schön und zart! Sie war nicht geschaffen für die Leiden dieser Welt. Aber die Brüder des kleinen Mädchens, die großen, 15 ungezogenen Jungen, hatten die Puppe hoch oben auf einen grossen Baum im Garten gesetzt und waren dann davongelaufen.

Das kleine Mädchen konnte die Puppe nicht erreichen, ihr nicht herunterhelfen, und deshalb weinte es? die Puppe weinte ganz bestimmt auch mit<sup>4</sup>, sie streckte die Arme zwischen den grü- en Zweigen herab<sup>5</sup> und sanz unglücklich aus<sup>6</sup>. Ja, das sind die Leiden der Welt, von denen Mama so oft gesprochen<sup>8</sup>.

Ach, die arme Buppe! Es fing' schon an dunkel zu werden, und wenn nun erft die Nacht vollends einbräche 10! Sollte fie 11 braußen auf dem Baume ganz allein die ganze Nacht siten? Nein! Das konnte das kleine Mädchen nicht über das Berg bringen. ""Ich will bei dir bleiben!" fagte sie, obwohl ihr durchaus nicht wohl dabei zu Mute war. Es fam ihr schon vor 12, als fabe 13 fie ganz deutlich die kleinen Kobolde mit ihren hohen spiten Müten im Gebusche kauern, und weiter hinten in bem finstern Gange tanzten lange Gespenster; sie kamen näher und näher und streckten die Sande gegen ben Baum aus14, wo die Puppe saß, sie lachten höhnisch, mit den Fingern nach ihr zeigend. Ach, wie bange war bem kleinen Mädchen! ""Aber wenn man keine Sunde begangen hat,"" bachte fie, ", kann bas Bose Einem nichts zu leibe thun. Ob ich wohl 15 eine Sünde 15 begangen habe?"" Und sie dachte nach 16. ""Ach ja! 3ch habe die arme Ente mit dem roten Lappen am Beine ausgelacht, fie hinkte so possierlich, beshalb mußte ich lachen, aber es ist eine Sunde, über die Tiere zu lachen." " Und fie blickte zur Buppe auf 17. ""haft du über die Tiere gelacht?" " fragte n fie, und es fah aus18, als schüttelte die Buppe mit 19 bem Ropfe."

## Bwanzigster Abend.

"Ich blidte auf Tirol herab'," fagte ber Mond, "ich ließ bie bunklen Tannen große Schlagschatten auf die Felsen werfen.

Ich betrachtete den beiligen Chriftoph 2, das Jefuskind auf fei= nen Schultern tragend, wie fie bort auf die Mauern ber Bäufer gemalt find, in koloffaler Größe vom Grunde auf bis an bas Dach. Der heilige Florian' gof Baffer auf bas brennenbe Saus und Chriftus hing blutend an dem großen Rreuz am Bege. Für D das neue Geschlecht sind das alte Bilder, ich dagegen habe ge= sehen, wie sie errichtet wurden, wie eins dem andern folgte. Auf dem Abhange hoch oben hängt, einem Schwalbenneste aleich. ein einsames Nonnenkloster; zwei Schwestern standen oben im Turme und läuteten; sie waren beide jung, deshalb 15 flog ihr Blick über die Berge in die Welt hinaus. Ein Reise= wagen fuhr unten vorbeis, das Posthorn erklang, die armen Nonnen hefteten mit verwandten Gedanken ihren Blick auf den Wagen, in dem Auge der jüngern glänzte eine Thräne. — Und bas Horn erklang schwächer und schwächer, die Glocken bes 15 Klosters übertäubten seine hinsterbenden Tone."

### Einundzwanzigster Abend.

Höre, was der Mond erzählte. "Vor' mehreren Jahren, es war in Kopenhagen?, blickte ich durch das Fenster einer ärms lichen Stube. Der Vater und die Mutter schliefen, der kleine Sohn schlief aber nicht. Ich sah die Bettvorhänge von geblüms 20 tem Kattun sich bewegen und das Kind hervorblicken. Zuerst dachte ich, daß es nach der großen Wanduhr sähe, die gar zu

schön rot und grun bemalt war; oben faß ein Ruduct, unten bingen die schweren Bleigewichte und der Berpendikel mit der blankpolierten Messingscheibe ging hin und her, tick, tack; boch nicht die Uhr betrachtete er, nein, es war bas Spinnrad feiner 5 Mutter, das gerade unter der Uhr ftand. Das war von allen bes Knaben liebstes Stud's, er durfte es aber nicht anrühren, fonst wurde ihm' auf die Finger geklopft. Ganze Stunden hindurch, wenn die Mutter spann, konnte er ruhig dabei siten und die schnurrende Spule und das sich drehende Rad betrach= 10 ten, und dabei machte er sich nun seine Gedanken. Ach! wenn er bod auch das Spinnrad breben dürfte . Der Bater und die Mutter schliefen, er sah sie an, sah das Spinnrad an 10 und fury barauf gudte ein kleiner nachter Tuß gum Bette beraus". und dann noch einer, und dann zwei Beinchen. Da ftand er. 15 Er schaute sich nochmals um 12, ob Bater und Mutter auch noch schliefen; ja, fie schliefen; und nun schlich er leife, gang leife. in seinem kleinen kurzen hemde zu bem Spinnrade bin 13 und fing an14 zu spinnen. Die Schnur flog vom Rabe ab 15, das Rad lief noch schneller. Ich füßte seine blonden Haare und 20 feine blauen Augen, es war ein liebliches Bild. In diefem Augenblick erwachte die Mutter, der Borhang bewegte fich, fie fah hervor 16 und meinte einen Kobold oder ein anderes fleines Gespenst zu erblicken. ""Im Namen Jesu 17!" " rief, sie und ftieß ängstlich ihren Mann in die Seite; er schlug die Augen 25 auf 18, rieb fie mit den Sanden und blidte nach dem kleinen flin= fen Burschen. ""Aber bas ift ja 19 Bertel 20! " " rief er. -Und mein Auge verließ die ärmliche Stube, ich muß ja fo vie-

les feben! In bemfelben Augenblick schaute ich in die Gale bes Batikans 21, wo die Marmorgötter stehen. Ich bestrahlte bie Laokoon=Gruppe 22; ber Stein schien zu seufzen: ich bruckte einen stillen Ruß auf die Bruste der Musen 23, es fam mir por 24. als höben 25 sie sich. Doch am länasten weilten meine Strablen bei der Nilgruppe 26, bei dem folossalen Gott. An die Sphinr 27 fich lehnend, liegt er gedankenvoll und träumend da 28, als bächte29 er an 30 die dabinrollenden Jahrhunderte; die kleinen Liebesgötter treiben mit den Krokodilen ihr Spiel. In dem Füllhorne faß mit gefreuzten Armen ein ganz kleiner Amor, ben 10 großen ernsten Fluggott betrachtend, ein treues Bild 31 des flei= nen Knaben am Spinnrade, es 32 waren gang diefelben Büge 33; lebendig und reizend stand hier das kleine Marmorbild, und doch hat sich das Rad des Jahres mehr als tausend Mal gedreht seit ber Reit, wo es aus bem Steine bervorfprang. Eben fo oft. 15 als der Knabe in der armen Stube das Spinnrad drehte, hat das große Rad 34 geschnurrt, bevor das Zeitalter wieder Mar= morgötter wie diese schaffen konnte."

"Über dies alles sind nun Jahre hingegangen," fuhr der Mond fort 35. "Gestern blickte ich auf einen Meerbusen an der 20 öftlichen Küste Seelands 36 nieder 37; da sind herrliche Wälder, hohe Hügel, ein alter Rittersitz mit roten Mauern, in den Gräsben schwänen Schwäne, dahinter erscheint zwischen Obstgärten ein Städtchen mit einer Kirche. Biele Kähne, alle mit Faceln, glitten über die ruhige Fläche, nicht zum Aalfang waren die Zbeuer angezündet, nein, alles war sestlich 38. Die Musik erstönte, ein Lied wurde gesungen, in einem der Kähne stand auss

recht ber, bem man huldigte, ein hoher, fräftiger Mann, in einen Mantel gehüllt; er hatte blaue Augen und lange weiße Haare; ich erkannte ihn und dachte an so den Batikan mit der Nilgruppe und allen Marmorgöttern, ich dachte an die kleine Timliche Kammer, wo der kleine Bertel mit dem kurzen Hemde am Spinnrade saß. Das Rad der Zeit hat sich gedreht, neue Götter find aus dem Steine entstanden. — Bon den Kähnen ertönte ein Hoch an Bertel Thorwaldsen boch!

### Bweiundzwanzigster Abend.

mond. "Besonders ein? Gebäude betrachtete ich bort, es war nicht Goethe's Geburtshaus, nicht das alte Rathaus', burch besserragen, die bei der Raiserkrönung gebraten und preisgegeben wurden; nein, es war ein bürgerliches Haus, grün angestrichen und einfach, nahe an der schmalen Judengasse, es war Rothschust die 3 Haus.

Ich blickte durch die geöffnete Thur, die Treppe war hell ersteuchtet, Bediente mit brennenden Kerzen auf schweren silbernen Leuchtern standen das und neigten sich tief vor der alten Frau, die auf einem Tragsessel die Treppes hinunter gebracht wurde. Der Besiger des Hauses stand mit entblößtem Kopfe und

brückte ehrerbietig einen Kuß auf die Hand der Alten 11. Es war seine Mutter, sie nickte ihm und den Bedienten freundlich 3u 12, und sie führten sie in die enge dunkle Gasse in ein kleines Haus; es war ihre Wohnung; hier hatte sie ihre Kinder ge= boren, von hier aus war ihr 13 Glück aufgeblüht; wollte 14 sie die s verachtete Gasse und das kleine Haus verlassen, so würde das Glück auch sie 15 verlassen! Das war nun ihr Glaube." — Der Mond erzählte weiter nichts; gar zu kurz war sein Besuch heute Abend; ich aber dachte an 16 die alte Frau in der engen, verach= teten Gasse; nur ein Wort, und ihr glänzendes Haus stände 17 10 an der Themse 15; nur ein Wort und ihre Villa läge 19 am Golf von Neapel 16.

""Wenn ich das geringe Haus verließe<sup>21</sup>, aus dem das Glück meiner Söhne emporblühte, da würde das Glück sie verlassen!"" — Es ist ein Aberglaube; aber von der <sup>22</sup> Art, daß, wenn man 15 die Geschichte kennt und das Bild erblickt, zwei Worte als Unterschrift genügen, um es zu verstehen: "Eine Mutter."

#### Dreiundzwanzigster Abend.

"Es war gestern in der Morgendämmerung," dieses sind bes Mondes Worte, "noch rauchte kein Schornstein in der großen Stadt, und die Schornsteine waren es gerade, die ich vobetrachtete. In diesem Augenblick froch aus einem derselben ein kleiner Kopf heraus?, und dann der halbe Körper, die Arme

ruhten auf bem Nande des Schornsteins. ""Hiob! Hiob\*!"" Es war ein kleiner Schornsteinsegerjunge, der zum ersten mal in seinem Leben durch einen Schornstein gekrochen war und den Kopf darüber herausgesteckt hatte. ""Hiob! Hiob!"" Ja, das b war freilich etwas anderes, als in den dunklen und engen Kaminen herumzukriechen! Die Luft wehte so frisch, er konnte über die ganze Stadt hinweg" nach dem grünen Walde sehen; die Sonne ging eben auf"; rund und groß schien sie" ihm" gerade ins Gesicht, welches von Seligkeit strahlte, wenn es auch burch Ruß recht hübsch geschwärzt war.

""Nun kann die ganze Stadt mich sehen!" " rief er, ""und ber Mond kann mich sehen und die Sonne auch! Hiob! Hiob!"" und babei schwang er ben Besen."

## Vierundzwanzigster Abend.

Gestern 1 Nacht blickte ich auf eine Stadt in China nieder?,"
15 sagte der Mond. "Meine Strahlen beschienen die langen nacksten Mauern, welche die Straßen bildeten. Hier und da sindet man wohl eine Thür, sie ist aber verschlossen, denn was kümmert die Welt draußen den Chinesen? Dichte Jalousieen's bedeckten die Fenster hinter den Mauern der Häuser; nur durch die Fenster des Tempels schimmerte ein mattes Licht. Ich blickte hinsein's und sah die bunte Pracht. Vom Fußboden die zur Decke sind mit den arellsten Farben und reicher Vergoldung Bilder

gemalt, die das Wirken ber Götter hier auf Erden porftellen : in jeder Rische stehen Bildfäulen, aber beinahe gänglich von 5 ber bunten Draperie und ben berunterhängenden Fahnen verstedt: vor jeder Gottheit, sie sind alle von Zinn, stand ein kleiner Altar mit Weihwasser. Blumen und brennenden Bachs= 5 kerzen; ganz oben aber stand Fo, die erste Gottheit, mit einem Kleide von gelber Seide, denn dieses ist dort die heilige Karbe. Um Fuße bes Altars faß ein lebendes Wefen, ein junger Beiftlicher; er schien zu beten, aber mitten im Gebet in Grübeln au verfinken, und das war ficher eine Gunde, denn feine Wan= 10 gen glühten, und er fenkte ben Ropf tiefer. Armer Sui-Hong! Träumte er vielleicht, hinter ber langen Mauer der Strafe, in bem kleinen Blumengarten zu arbeiten, welcher sich vor jedem Hause befindet, und war ihm vielleicht diese Beschäftigung lieber als die, auf die Wachsterzen im Tempel Achtung zu 15 geben? ober gelüftete es ihn, an der reichen Tafel zu fiten und zwischen jedem Gerichte fich' ben Mund an Silberpapier zu wischen? ober war seine Sunde gar so groß, daß, wenn er fie auszusprechen wagte, das himmlische Reich 10 fie 11 mit dem Tode 12 bestrafen mußte? Satten seine Gedanken es 13 gewagt, 20 mit den Schiffen der Barbaren nach ihrer Beimat, nach dem weit entlegenen England zu flieben? Nein! so weit flogen seine Bedanken nicht, und doch waren fie fo fündhaft, wie fie nur14 von jugendlichem Blute geboren werden können, fündhaft bier in dem Tempel, in Gegenwart Fo's und der andern heiligen 25 Götter. Ich weiß, wo feine Gebanken weilten. Um äußersten Ende der Stadt, auf bem flachen mit Fliesen belegten Dache,

um welches das Geländer von Porzellan gemacht zu fein schien, wo die schönen Basen 15 mit den großen weißen Glockenblumen standen, faß die reizende Be, mit den kleinen schelmischen Augen, ben vollen Lippen und dem kleinsten Juge. Der Schuh war b eng, aber noch enger war es ihr 16 um's Berg; fie erhob die feinen, runden Arme, der Atlas rauschte. Bor ihr ftand eine Glasschale mit vier Goldfischen, sie rührte behutsam im Wasfer herum 17 mit einem bunt bemalten, lactierten Stockchen, gang langfam, benn fie grübelte über etwas; bachte fie vielleicht 10 daran 18, wie reich und golden die Fische gekleidet waren, wie ruhig sie in ihrer Glasschale lebten, wo sie ihre reichliche Rahrung erhielten, und wie viel glücklicher fie boch fein würden, wenn sie frei herumschwimmen könnten? Ja, dies begriff die schöne Be. Ihre Gedanken verließen die Beimat, ihre Gedans 15 ken besuchten den Tempel, aber nicht Gottes wegen 19 weilten fie bort. Arme Pe! Armer Sui=Hong! Ihre 20 irbischen Gedanken begegneten sich 21, mein kalter Strahl lag aber wie ein Cherubsschwert zwischen beiden."

## Künfundzwanzigster Abend.

"Es herrschte Windstille," sagte der Mond, "das Wasser war burchsichtig, wie die reinste Luft, durch welche ich schwebte; tief unter dem Meeresspiegel konnte ich die seltsamen Pflanzen ersblicken, die wie riesenhafte Bäume des Waldes ihre klafterlangen

Arme gegen mich erhoben; die Fische schwammen über ihre Gipfel binmea1. Soch in der Luft wa ein Schwarm wilder Schwäne, einer davon' fank mit ermatteten Flügeln tiefer und tiefer, seine Augen folgten ber luftigen Karawane, die sich mehr und mehr entfernte; weit ausgebreitet bielt er die Flügel und 5 fank, wie die Seifenblase finkt in der stillen Luft; er berührte die Wassersläche, sein Kopf bog sich zurud' zwischen die Flügel, ruhig lag er da 4, gleich der weißen Lotosblume auf dem stillen Landsee. Und ein leiser Wind erhob sich und fräuselte die leuchtende Meeresfläche, strahlend erschien sie. als sei es ber 10 Ather, der sich in großen breiten Wogen dahinwälzte; und der Schwan erhob seinen Ropf, und das leuchtende Waffer fpritte wie blaues Keuer über seine Bruft und seinen Ruden. Die Morgendämmerung beleuchtete bie roten Wolfen, ber Schwan erhob sich gestärkt und flog gegen die aufgebende Sonne, gegen 15 die bläuliche Ruste, wo die Karawane hingezogen war, aber er flog allein, mit Sehnsucht in der Bruft, einsam flog er über die blauen schwellenden Wogen."

## Serhsundzwanzigster Abend.

"Ich will bir noch ein Bild aus Schweben geben," fagte ber Mond. "Zwischen dunklen Tannenwäldern nahe an den welancholischen Usern des Rozen, liegt die alte Klosterkirche Breta. Meine Strahlen glitten durch das Gitter in das ge-

räumige Gewölbe, wo Könige in großen Steinfärgen ruhig schlummern. In der Mauer über ihren Gräbern prangt bas Bild der irdischen Herrlichkeit: eine Königskrone, sie ' ift aber nur von Holz, bemalt und vergoldet, und wird durch einen in b die Mauer getriebenen Holzstift gehalten. Die Würmer haben bas vorgoldete Holz zernagt, die Spinne hat ihr Net von der Krone herab bis auf den Sand gesponnen, es ist eine Trauer= fabne, vergänglich, wie die Trauer der Sterblichen. Wie ruhig fie schlummern! Ich erinnere mich ihrer gang beutlich. Ich po febe noch das fede Lächeln um die Lippen, welches fo mächtig, fo entscheidend Freude oder Kummer aussprach. Wenn das Dampfschiff wie eine Zauberschnecke burch' bie Berge fährt, kommt oft ein Fremder nach ber Kirche, besucht das Grabge= wölbe, fragt nach den Namen ber Könige, und diese klingen 15 tot und vergessen. Er betrachtet lächelnd die wurmstichigen Kronen, und ist 10 er ein recht frommes Gemut, so mischt fich Wehmut in sein Lächeln. Schlummert, ihr Toten! Der Mond gedenkt eurer 11, der Mond senkt in der Nacht seine kalten Strahlen zu eurem stillen Königreich hinab 12, über bem bie

## Siebenundzwanzigster Abend.

20 Krone von Tannenholz hängt!"

"Dicht an der Lanbstraße," sagte der Mond, "liegt eine Schenke, ihr' gegenüber ein großer Wagenschuppen, bessen

Strohbach gerade gedeckt wurde?. Ich blickte zwischen ben Sparren hindurch's und durch das offene Bodenlager in den un= wirtlichen Raum binunter . Der Truthabn ichlief auf bem Balfen, der Sattel war in der leeren Krippe zur Rube gebracht. Mitten in dem Schuppen ftand ein Reisewagen; die Herrschaft 5 darin schlief ganz fest, während die Pferde getränkt wurden. Der Kutscher dehnte sich, obwohl er, ich weiß es am besten. ben halben Weg vortrefflich geschlafen hatte. Die Thur nach . ber Gestindestube stand auf 7, das Bett sah aus 8, als wäre 9 es um und um gekehrt, das Licht stand auf dem Fußboden und war 10 tief in den Leuchter heruntergebrannt. Der Wind strich falt burch ben Schuppen; es war der Morgendämmerung näher als ber Mitternacht. In bem Sande auf ber Erbe schlief eine wandernde Musikantenfamilie; die Mutter und der Bater träumten gewiß von dem brennenden Nag 10, das noch in der 15 Flasche übrig geblieben 11, das kleine blasse Mädchen träumte von dem brennenden Naß ihrer Augen; die Harfe lag bei 12 ihren Röpfen, der hund zu ihren Füßen."

### Achtundzwanzigster Abend.

"Es war in einem Provinzialstädtchen," sagte der Mond, "freilich war es im vergangenen Jahre, aber das thut nichts zur 20 Sache<sup>1</sup>, ich sah es sehr deutlich; heute<sup>2</sup> Abend las ich in den Zeitungen davon, aber da war es lange<sup>8</sup> nicht so deutlich: In

der Gaftstube faß der Bärenführer und af fein Abendbrot; der Bar ftand braußen hinter dem Holzstoße angebunden, der arme Pet, der niemand etwas zu leide that, obwohl er grimmig genug aussah. Dben in ber Dachkammer spielten in meinen 5 Strablen drei kleine Rinder; das älteste mochte sechs Jahre alt fein, das jüngste nicht mehr als zwei. "Klatsch, klatsch!" kam es bie Treppe hinauf'; wer konnte bas wohl' sein? Die Thur sprang auf" - es war der Pet, der große zottige Bar! Er hatte Langeweile gehabt unten im Sofe und hatte nun ben 10 Weg zur' Treppe hinauf gefunden; ich habe alles gesehen," fagte der Mond. "Die Kinder erschraken sehr über das große zottige Tier; jedes froch in seinen Winkel, er entdeckte sie aber alle drei und beschnüffelte sie, that ihnen aber nichts zu leide. ""Das ist gewiß ein großer Hund,"" dachten fie, und bann 15 streichelten fie ibn; er legte sich auf den Fußboden, der kleinste Junge kletterte auf ihn hinauf 10 und spielte mit seinem goldlockigen Röpfchen Verstecken in dem dichten schwarzen Belz. Bett nahm der älteste Knabe seine Trommel und schlug darauf11. daß es dröhnte; der Bär erhob sich auf den Hinterfüßen und vo fing an 12 zu tanzen; es war allerliebst anzusehen. Jeder Knabe nahm jett fein Gewehr, auch ber Bar mußte eins haben, und er hielt es recht ordentlich fest 13; es war ein prächtiger Ramerad, ben sie gefunden hatten, und bann marschierten sie: ""Eins, zwei, Eins, zwei!""-

Da griff jemand an die Thür, fie 14 ging auf 15, es war die Mutter der Kinder. Du hättest 15 sie sehen sollen, ihren lauts losen Schreck sehen, das freideweiße Gesicht, den halbgeöffneten

Mund, die stieren Augen. Aber der kleinste Junge nickte seelenvergnügt und rief ganz laut in seiner Sprache: ""Wir spielen nur Solbaten!" — Und dann kam der Bärenführer!"

### Meunundzwanzigster Abend.

Der Wind wehte kalt und heftig, die Wolken jagten vorbei1: nur ab 2 und zu wurde der Mond auf 3 Augenblicke sichtbar. 6 "Aus dem stillen Luftraum schaute ich hinunter auf die fliegenden Wolken," fagte er, "ich fab die großen Schatten über bie Erbe hinwegjagen. Ich blickte auf ein Gefängnis. Ein zugemachter Wagen hielt por ber Thur, ein Gefangener follte barin abgeholt werden. Meine Strahlen drangen burch bas 10 Gitterfenster nach 6 ber Mauer; ber Gefangene ritte zum Abschied einige Zeilen barauf, aber es' waren feine Worte, die er Schrieb, es war eine Melodie, der Erauf seines Bergens. Die Thür wurde geöffnet, er wurde herausgeführt und richtete seine Augen auf' meine runde Scheibe; Wolfen gogen zwischen 15 und bin', als burfte 10 er nicht mein Angesicht, ich nicht bas feinige feben. Er ftieg in ben Bagen, ber Schlag murbe jugemacht, die Beitsche knallte, die Pferde eilten davon 11 in den bichten Wald hinein 12, wohin meine Strahlen ihnen nicht zu folgen vermochten; burch bas Gitterfenfter aber blickte ich, 20 meine Strahlen glitten über die in die Mauer geritte Melodie, fein lettes Lebewohl; wo die Worte fehlen, da sprechen die

Töne. Nur einzelne Noten vermochten meine Strahlen zu beleuchten, der größte Teil wird für mich ewig im Dunkeln bleiben. War es die Todes-Hymne, welche er schrieb? Waren es der Freude Jubeltöne? Fuhr er dem Tod entgegen 18 oder 5 der Umarmung seiner Geliebten? Die Strahlen des Mondes lesen nicht alles, was die Sterblichen schreiben."

### Dreiszigster Abend.

"Ich liebe die Kinder," sagte der Mond, "namentlich die ganz kleinen sind so possierlich. Manchmal luge ich zwischen dem Borhang und dem Fensterbrett in die Stude, wenn sie nicht an' mich denken. Es macht mir Vergnügen zuzusehen, wenn sie sich allein' ausziehen müssen. Erst kriecht die kleine, bloße, runde Schulter aus dem Kleide heraus', darauf der Arm, oder ich sehe, wie der Strumpf ausgezogen wird und ein niedeliches, weißes sessen Beinchen zum Vorschein kommt und ein küßes, weißes kesses Beinchen zum Vorschein kommt und ein küßen zum Küssen, und ich küsse es!

Was ich erzählen wollte : Heute Abend blickte ich durch ein Fenster, vor welches kein Vorhang gezogen war, denn es wohnt niemand gegenüber. Ich sah eine ganze Schar Kleiner, alle Geschwister, darunter war ein kleines Schwesterchen; sie ist nur vier Jahre alt, kann aber ihr Bater-unser beten, so gut wie irzgend einer. Die Mutter sitzt alle Abende an ihrem Bette und hört sie beten, dann bekommt sie einen Kuk, und die Mutter

bleibt sitzen, bis die Kleine einschläft, und das geschieht so schnell, als sich nur die Auglein schließen können.

Heute Abend waren die zwei ältesten Kinder etwas ausgelassen; das eine hüpfte auf einem Beine in seinem langen weißen Nachthembehen, das andere stand auf einem Stuhl, um= geben von¹0 den Kleidern aller andern Kinder, es sagte, es wären¹1 lebende Bilder. Das dritte und das vierte legten die Wäsche sein ordentlich in das Kästchen, und das muß auch ge= macht werden; die Mutter aber saß an dem Bette des kleinsten und bedeutete allen, daß sie schwester würde das Vater-unser beten.

Ich blickte über die Lampe hinweg 12 in das Bett der 13 Kleiznen, wo sie auf dem feinen weißen Überzug lag, die Händchen gefaltet und das kleine Gesicht ganz ernsthaft und andächtig; sie betete laut das Bater-unser. ""Aber was ist das?"" un= 15 terbrach die Mutter sie mitten im Gebet, ""wenn du gebetet hast: Gieb uns unser täglich Brot! setzelt du noch etwas hinzu 14, was ich nicht verstehen kann; du mußt mir sagen, was es ist!"" Die Kleine schwieg und blickte verlegen die Mutter an 15. ""Was sagst du weiter als: Gieb uns unser täglich Brot?"" n"Sei ja 16 nicht böse, liebe Mutter! Ich betete: und recht viel Butter darauf!""



NOTES.



#### NOTES.

#### INTRODUCTION.

1. am allerwärmsten und innigsten (lit. warmest and deepest of all.) 2. empfinde, syn. fühle; translate: when my feelings are warmest and deepest. 3. fo ift mir = fo scheint es mir, it seems to me. 4. als waren, as if . . . were; "als" in the sense of "als ob", "als wenn", "wie menn" is followed by the subjunctive. 5. mir Sanbe und Bunge for "meine Bande und Bunge"; a dative grammatically dependent on a verb often takes the place of a possessive pronoun, this being especially common with the dative of the personal pronouns. 6. Gäßchen (dim. of "Gaffe" [gate; comp. Highgate, Kirkgate, etc.]), lane. 7. es gebricht mir nicht = es fehlt mir nicht. 8. gezogen, supply "mar"; the auxiliaries "haben" and "sein" are often omitted in dependent sentences. 9. war es mir = fühlte ich mich; schien es mir: comp. Note 3. 10. einen is here numeral = one, therefore with emphasis. 11. cines Abends, one evening; the genitive is used to express indefinite time in answer to the question "when?" 12. see binaus\*bliden. 13. er, (referring of course to "der" Mond) she or it. 14. see gu\*werfen. 15. see herein\*icheinen. 16. wolle (present subjunct.). The subjunctive is the mood of an indirect statement, in which the speaker expresses the words or ideas of another in his own words - that he would ... 17. shade - elliptically for "es ist ichabe". 18. die vorige Racht oder denfelben Abend. - The accusative is used to express definite time in answer to the question

54 / NOTES.

"when?" comp. Note 11. 19. male du nur, just sketch (paint)?

20. Tausend und eine Nacht, "Thousand and One Nights" more commonly called "The Arabian Nights' Entertainments", a book originally written in Arabic and first introduced into Europe by the French orientalist Antoine Galland in 1704. 21. würde doch wohl, their number would, I fear, (I think). 22. die = diejenigen, those, supply "Geschichten", (stories).

#### FIRST EVENING.

1. Ganges, the principal river of Hindostan. 2. English wordorder: "durch das dichte Gestechte der Platanen, gewölbt wie eine Schildkrötenschale". 3. Hindu-Mädchen, a Hindu (or Hindoo) girl,
of the native race inhabiting Hindostan. 4. comp. Milton's "Paradise
Lost", Book IV. 323-324.

Adam the goodliest man of men since born His sons; the fairest of her daughters Eve.

5. Lianen, lianas, a term applied to the climbing and twining plants of the tropical forests. 6. see vorwärts\*schreiten. 7. see vorüber\*schringen. 8. in der Hand in ihrer Hand.—In German the definite article often replaces the possessive adjective when there can be no doubt as to the possessor. 9. sie (referring to "die" Lampe), it. 10. see dahin\*gleiten. 11. als wollte sie, as if it were to ...; regarding the subjunct. imps. wollte, comp. Introduction, Note 4. 12. English word-order: hinter ben langen Seibenfransen der Augensider. 13. erlosch sie aber, conditional inversion for: "wenn sie aber erlosch". 14. — auf ihre Knie; comp. Note 8. 15. au, of; after the verd "benken". 16. Brahma, in Indian mythology, one of the deities of the Hindu trimurti or triad. He is termed the "Creator", while his

brothers Vishnu and Siva are respectively the "Preserver" and the "Destroyer". 17. see wieber\*hallen.

#### SECOND EVENING.

1. von, when followed by a passive construction, is by. 2. see himunter\*blicken. 3. see herum\*springen. 4. see aus\*breiten. 5.
baran, of it; comp. First Evening, Note 15. 6. es ist...her, it has
been only a few minutes, or only a few minutes ago.— The German
present tense is used to express what has been, and still is, especially
after "schon" and "seit". 7. see hinein\*blicken. 8. see zurück\*schieben.
9. see hinein\*schlüpsen. 10. see aus\*schien. 11. see herum\*ssattern.
12. see hinterher\*sausen. 13.— ihr Bater; comp. First Evening, Note 8.
14. see zurück\*biegen. 15. sie um Berzeihung bitten, to beg her
pardon. 16. ihr bie Augen und ben Mund for "ihre Augen
und ihren Mund"; comp. Introduction, Note 5.

#### THIRD EVENING.

1. heute Mbend, to-night; gestern Abend = ? morgen Abend = ? 2. zu, as. 3. Logen (pronounce as in French!) boxes.

4. der Gouffleur' (pronounce as in French!) prompter. 5. "in der Tonne" would be correct too, the preposition "in" answering here the questions whither? as well as where? 6. see bei\*nohnen. 7. mit drinnen siten, to sit in there at the same time. — Where the compound of "mit" is a substantive, then Mit-usually implies the same as the Eng. sellow-, joint-, con- or sym- in composition, e. g. Mits bürger, sellow-citizen; where a verb, it may be often rendered by:

56 NOTES.

along with others; in common with; together with. 8. höher geht über hoch, higher excels high. 9. dem Pöbel wurden die Finger ge-klopft for "die Finger des Pöbels wurden geklopft" (clubbed). 10. see bei\*wohnen.

#### FOURTH EVENING.

----

1. see an\*fangen. 2. see nieder\*bliden. 3. The "Louvre" in Paris, East of the Tuileries, originally built for a palace and still called one, though it has long ceased to be a state residence. It is occupied as the great national repository of works of art. 4. see an\*gehören. 5. see umher\*bliden. 6. als befande (subjunct. impf.) sie sich, as if she were; comp. Introduction, Note 4. 7. English word-order: ber reiche Samt, besetzt mit goldenen Frangen. 8. see aus\*feben 9. Sie fann fagen, you can say. - The usual mode of addressing one or more persons is by the 3rd pers. plu., which is then written with a capital initial letter, thus "Sie fonnen fagen". But the 3rd pers. sing. "Er" and "Sie" were formerly used for addressing a single individual, especially an inferior, in a strongly patronizing tone. 10, ift gestorben, died. 11. für wen hältst bu ..., who do you think the old woman was. The verb "halten" requires the prepos. "für": to hold for, take for. 12. die Julirevolution, revolution of July (27th-29th, 1830) after which Charles X., king of France 1824-1830, was forced to flee. 13. viz. July 28th, 1830. 14. The "Tuileries" (lit. brickyards, from "tuile" = tile) on the right bank of the Seine, so called from the tile-works which formerly occupied its site, had continued to be the chief Parisian residence of the French sovereigns, until they were destroyed during the reign of the Commune in 1871. 15. unter = 1. under; 2. among. Here =? 16. see zusammen\*sinken. 17. the tricolored flag or tricolor, a flag having three colors arranged in equal stripes. Such a flag was first adopted in France as the national ensign during the first revolution (1789), the colors being blue, white and red, divided vertically. 18. gen (= gegen), towards, is only preserved in phrases like: gen Himmel; gen Often, Westen, Süben, Norben. 19. die silberne Lise, seur-de-lis (French = "flower of the lily", corrupted in Eng. to "flower-de-luce")

lily", corrupted in Eng. to "flower-de-luce") which has long been the distinctive bearing of the kingdom of France. Some coats bear one, others three, others five and some have them spread over the whole escutcheon. 20. Napoléon Bonaparte (1769–1821) although of humble descent, was emperor of France 1804–1815. 21. Die 3m=mortelle, immortelle, a flower commonly called



FLEUR-DE-LIS.

"Everlasting" or "Cudweed", bot: GNAPHALIUM POLYCEPHALUM.

#### FIFTH EVENING.

1. Upsala (Upsal), city and university of Sweden. 2. see himunter\*, bliden. 3. Fyris (or Fyrisa) river, a small river of Sweden, on which Upsala is situated. 4. so-called graves of Odin, Thor and Freya.—On the large plain extending around Upsala three large barrows (sepulchral mounds) are visible, which by the people are named the graves of Odin, Thor and Freya, three deities of Scandinavian mythology. 5. wornuf... töunte, on which he could have it painted. 6. see burth\*bliden. 7. Methorn, mead-horn; drinking horn, as used by our ancestors and still now, although in a more elaborate form, by the students of the German and Scandinavian universities. 8. ihn (referring to "ber" Mamen), it.—This refers to the beautiful and accomplished German countess Amalia von Imhof, a lady of the court

58 NOTES.

at Weimar, who lived in Upsala from 1804–1810, where she was greatly admired by the Swedish poet Erik Gustaf Geijer (1783–1847). 9. The adverb , ja" has here and in many similar phrases the signification of "zvhy". 10. Eleonora d'Este, sister of duke Alfonso II. of Ferrara, celebrated in many of the finest sonnets of the Italian poet Torquato Tasso (1544–1595). 11. ber Schünheit Roje — In his "Travels in Sweden" Andersen states: "An old peasant-woman who lives near the supposed grave of Odin hands the tourist the silver-mounted meadhorn, a gift of the Swedish king Karl Johann (1818–1844); the tourist drains the horn in commemoration of the Scandinavian ancestors, in honor of Sweden and to the health of his 'rose' (= beloved one)."

#### SIXTH EVENING.

1. "längs bes Strandes" would be more in accordance with modern usage, since the prepos. "längs" is more commonly followed by the genitive. 2. see hin\*saufen. 3. ruht am siebsten, likes best to rest (delights in resting) upon. 4. cin Hünchgrab (lit. giant's grave), a barrow or sepulchral mound of great antiquity, formed of earth or stones and found in many districts of Europe. 5. wie glaubst bu wohl, how do you think that... 6. famen... gesahren, came driving along. — After the verb "tommen" the pers. partic. is frequently used in the sense of the pres. partic. to express the manner of motion, e. g. er fommt gessogen, comes slying. 7. das sind, these (those) are. — "These" or "those" immediately preceded or followed by the verb "to be" are rendered in German by the neuter pronoun "dies" (or "das"), without any regard to the number or gender of the object pointed at; but the verb will agree with the following noun. 8. die Master, a cord. — The des. artic. is used in German noun.

where English uses the indef. artic., with a distributive sense, e. g. brei Thaler die Elle, three dollars a yard. 9, fort supply "gefahren" or "gegangen", gone. 10. see bavon\*rollen. 11. see vorüber\*fahren. 12. Baffagie're (pronounce the first three syllables as in French and the final -e like -e in "Rose"), passengers. 13. blies ins (= in das) Sorn, sounded the horn. - Other instances where a German preposition remains untranslated in English are: "in die Bande flatiden". to clap the hands; "mit bem Balle spielen", to play ball. 14. ob es wohl, I wonder whether . . . 15. denen drinnen, those inside. 16. famen angesprengt: comp. Sixth Evening, Note 6. 17. hier möchte ich wohl, here, I think, I should like. 18. als fei (subjunct. pres.), comp. Introduction, Note 4. 19. see borüber\*fahren. 20. es fafen, there sat. - "E8" is made the grammatical subject of a verb, when the logical subject follows later; here = sechs Personen saften barin. 21, comp. First Evening, Note 15. 22, fei (subjunct, pres.). - The subjunctive is used in indirect questions; comp. Introduction, Note 16. 23. die. here: these, - When the def. artic. is used as demonstrat. pron. denoting "this (that) one", it has the accent. 24. see auf\*faffen. 25. Rossini (1792-1868), a celebrated Italian composer of music; his opera "The Barber of Seville" is the most popular of all his works. 26. see aus\*ruhen. 27. see ab\*legen. 28. see (fich) hin\*biegen. 29, ihr vor der Erinnerung for "vor ihrer Erinnerung;" comp. Introduction, Note 5.

#### SEVENTH EVENING.

1. "Es" hingen schwere Wolfen sor "schwere Wolfen hingen", there hung... comp. Sixth Evening, Note 20. 2. see hinaus\*jehen. 3. hätte erscheinen sollen, should have appeared. 4. see umher\*sliegen.

60 NOTES.

5. lit: What has the moon (hel) not experienced! 6. bie Sünbstut (corrupt. form for Sinssut = "general flood"), deluge. 7. see nieber\*-stäches. 8. Babylon's river, viz. "Euphrates," which ran through the midst of the town. 9. with reference to Psalm 137, verses I and 2: "By the river of Babylon we sat down, yea, we wept, when we remembered Zion. We hanged our harps upon the willows in the midst thereof." 10. referring to Shakespeare's play "Romeo and Juliet". 11. gen Simmes; comp. Fourth Evening, Note 18. 12. comp. Introduction, Note 13. 13. ber Selb auf Saust Se'seua is Napoleon Bonaparte, who after his downfall in 1815 was captured and banished to the island of St. Helena, where he died May 5th, 1821. 14. What is it that the moon can not relate! 15. als (instead of "mie") ich blickte would be more in accordance with modern usage. 16. see vorüber\*siehen. 17. vou, by; comp. Second Evening, Note 1.

#### EIGHTH EVENING.

1. ber Polarvogel, fulmar, a swimming bird of the family of the "Petrels"; it is called "Procellaria Glacialis" by the scientists. 2. die Lydnis, a genus of plants, to which our "Evening Lychnis" and our "Corn Cockle" belong. 3. die Nigenblume, White water-lily, bot: Nymphaea Alba. 4. die Nordlichtfrone ("Aurora Borealis"), the Northern lights, a luminous meteoric phenomenon appearing at night and forming an arc with its ends on the horizon. 5. von . . . aus, from. 6. lassen wir nun . . . for "last nun die Seeken . . " let the souls of the dead play ball . . . 7. ihrem Glauben gemäß, according to their belief — the prepos. "gemäß" may either precede or follow its case. 8. see umher\*springen. 9. see aus\*treten. 10. Trommel, here — Maustrommel. 11. waren es,

elliptic. for "waren bavon überzeugt". 12. nicht nötig hätte, might not need. 13. "in dem festen Schnee" would be correct too, the prepos. "in" answering here either question where? or whither? 14. Kajak (or Kayak), a light fishing-boat of the Greenlanders made by fastening seal-skins about a wooden frame. 15. Angekok (sorcerer), medicine-man of the Eskimos in Greenland. 16. see vor\*ziehen. 17. see hinveg\*fliegen.

#### NINTH EVENING.

----

1. auf einen Sutille gefät, sown upon a piece of hatters' felt. - "It is a fact, that certain small seeds take root and produce healthy plants by being sown on a piece of old felt, which is put into a dish and kept sufficiently moist." (Simonson). 2. sterbe, pres. tense for the future: "sterben werde", as often in German, when I shall die one day. 3. werde ich gebracht for "werde ich gebracht werden", I shall be taken, comp. Note 2. 4. see heraus\*tragen. 5. gestorben sei (subjunct.). had died; was dead. 6, see bavon\*fahren. 7, see hinau8\*rollen. 8. als gelte (subjunct. pres.), as if it was for; comp. Introduction. Note 4. 9. see durch\*aehen. 10. eine Tote = nach ihrem Tobe. 11. über Stock und Stein, over hedge and ditch. - Two words generally synonymous and frequently alliterative or rhyming are often placed side by side in German to make a statement more emphatic, e. g. "mit Mann und Maus, with every soul on board"; "mit Kind und Regel, with the whole family". 12. see herab\*fliegen. 13. see auf\*steigen. 14. fie fie (she it). — In a case like this, where two words of the same sound come together, the pronoun of the 3rd pers. (sie) as object might better be replaced by "bieselbe, the same". 15. see (sich) zurüct\*. ziehen.

# TENTH EVENING.

1. Sompeji, Pompeii, an ancient city of Italy, situated near the sea, 15 miles S. E. of Naples. In the year 79 A. D. it was overwhelmed together with the towns of Herculaneum and Stabiae by an eruption of Mount Vesuvius, from the crater of which it is distant about 5 miles. For more than sixteen centuries its existence appeared to be unknown and



STREET OF THE TOMBS.

its name almost forgotten. But in 1748, some peasants employed in cutting a ditch, met with the ruins of Pompeii, which soon became an object of general interest. Excavations were commenced in 1755 and have been continued to the present time. 2. bie Borfiabt (sub-urbs).

3. bie Straße ber Gräber ("Street of the Tombs") outside of the "Gate of Herculaneum" in the Northwestern section of the town.

It was customary with the Romans to place temples, triumphal arches and sepulchral monuments along their principal roads. 4. vor 3citen. plu. (lit. times ago), a long time ago. 5. Rofen um die Schläfen (lit. roses [rose garlands] around their temples). A noun in the accus. ("Rosen") is sometimes used absolutely with a prepositional or adjective adjunct ("um die Schläfen"), to express an accompanying or characterizing circumstance, as if governed by "with" or "having" understood = with rose garlands around or having roses around . . . 6. mit den iconen Schwestern der Lais, with their fair companions; Lais was a noted Greek woman, who lived at Corinth in the fifth century before Christ. 7. in neapolitanischem Dienste, in Neapolitan service. - Previous to the union of the Italian states under Victor Emanuel in 1860 the Southern part of Italy together with the island of Sicily formed the kingdom of Naples. 8. eine Schar Frember, a troop of travelers. 9. von jenjeits der Berge (= der Alpen), from the other side of the Alps. 10. see ein\*ziehen. 11. von. by: comp. Second Evening, Note 1. 12. Lavasteine, lava blocks; "lava" being a rock-matter that flows in a molten state from volcanoes. 13, bie Baffinst (pronounce as in French!) basins. 14, see emper\*fteigen. 15. ber eherne Sund, the brazen dog. - In the vestibules of the antique Roman houses one could see a dog made of bronze or depicted in the mosaic pavement and underneath the inscription CAVE CANEM! ("Beware of the Dog!") 16. von, by. 17. der Ausbruch Sout-break, Lat. e-ruptio). 18. der Tempel der Benus. - Near the "Forum Pompeianum" ruins of quite a number of public buildings have been excavated, among which there is a temple of Apollo, generally, but wrongly, called the temple of Venus. 19. die Tranerweide, Weeping Willow, bot. SALIX BABYLONICA. 20. die Binie, "Stone Pine", bot. PINUS PINEA, grows on the shores of the Mediterranean and is often introduced into pictures. 21. unter = 1. under. 2. among. Here =? 22. das tragische Theater - S. E. of

the "Forum" are the ruins of the great or tragic theatre of Pompeii with accomodations for about 5000 people. 23. vor Inhrtausenden, thousands of years ago. 24. die Deforation (pronounce Deforazion'), here: side scenes and background of the stage. 25. Sorrento and Amalfi, two maritime towns, South of Naples, in a region which is celebrated for the beauty of its scenery. 26. die schmerzerfüllte Mutter. — In the Roman Catholic Church the Virgin Mary is called "Our Lady of Dolors" (Lat.: "Mater dolorosa") on account of her sorrows at the passion of our Lord. 27. vor tausend Jahren, thousand years ago. 28. Glückliche, vom Himmel Begabte (sem.), fortunate woman, gisted by Heaven! 29. fort, gone. 30. ist vergessen und vorüber sein."

#### ELEVENTH EVENING.

1. ber Redacteur' (pronounce as in French!) editor. 2. selbst, himself. 3. sollten angefündigt werden, were to be announced. 4. der, this (that), it; comp. Sixth Evening, Note 23. 5. say: "Heavens!"
6. könnten, might. 7. er ist es, it is he. — Observe the difference between Eng. and German word-order! 8. ja, comp. Fisth Evening, Note 9. 9. ein wahres Pferd, a thorough ass. 10. poor fellow!
11. sie ist es, it is she; comp. Note 7. 12. herr Redacteur! In German, when addressing a person "Herr" or "Frau" must be added to his or her title, e. g. "Herr Prosessor"; "Frau Baronin". 13. will, expects. 14. das Genie! (pronounce as in French!) 15. genial (pronounce as if pure German!) 16. wäre = würde sein, would be. 17. see aus\*stechen. 18. es giebt, there are. 19. machen wir, let us make, used as the missing sirst pers. plu. of the imperative. 20. see

hin\*schreiben. 21. schreiben kann, can write; "can" bearing here something of the meaning of "is liable to". 22. ber Hintus (plu. die Hintus), hiatus, in grammar and prosody it means the coming together of two vowels in two successive syllables, e. g. ge-essen; alta arbor; deserto in. 23. ber Mäcen' (Lat. Maecenas), name of a celebrated patron of literature at Rome (70–8 B. C.), now proverbially used as a patron and protector of poets; comp. Horatii Flacci Carmina, Lib. I. Ode 1. 24. chrlich gesprochen, candidly speaking. 25. davon, viz. "von Ihrem Buche". 26. lassen, to concede; admit. 27. (A free translation):

How oft unmarked the pearl of genius lies,

While meaner worth is lauded to the skies;

Though this, indeed, be now a story old,

Yet daily still the tale anew is told.—

(M. MacCormick, Burlington, Vt., Summer School, 'or.)

## TWELFTH EVENING.

1. The Lüneburg Heath, a barren district of the Prussian province of Hanover, between the towns of Lüneburg and Celle, in the Northwestern part of Germany. 2. schlug, syn. sang. 3. wollten, supply "gehen". — After modal auxiliaries like "wollen, können, bürsen, mögen, sollen, müssen, lassen" the inf. "gehen" and other infinitives of nearly the same meaning as gehen, are frequently omitted. 4. ihnen das Glück for "wo ihr Glück", comp. Introduction, Note 5. 5. würde (subjunctive), would bloom, as they thought (hoped); comp. Introduction, Note 16. 6. seine Mutter, on account of the grammatical gender of "Mädchen"; ihre Mutter would also be correct. 7. der abnehmende Mond, waning moon; opp. der zunehmende Mond, waning moon; opp. der zunehmende Mond. 9. "wie" ein Evangesium, would be more in accordance

with modern usage. 10. wirde; comp. Note 5. 11. ja, why; comp. Fifth Evening, Note 9. 12. Ranaan, Canaan, the promised land. 13. did (thyself), yourself. 14. das breite duftende Blatt, broad and fragrant leaf, representing the exuberant vegetation of the tropical part of America, more especially of Brazil, whither these emigrants were bound. 15. see hin\*fahren. 16. ja, comp. Note 11. 17. schienen, for "erschienen", appeared. 18. viz. die Lüneburger Heibe.

#### THIRTEENTH EVENING.

1. Bolidinell, Punchinello (or Punch), the chief character in a popular comic exhibition performed mostly by means of puppets, who strangles his child, beats' to death Judy, his wife, belabors a police officer, etc. 2. hätte er . . . gehabt, conditional inversion for "wenn er . . . gehabt hätte." 3. er wäre geworden = er würde geworden sein, he would have become. 4. Columbine, Columbine, is the name of the wife of Harlequin in the popular comic exhibitions. 5. Sarletin, Harlequin, a performer on the stage, masked, dressed in tight parti-colored clothes, covered with spangles. 6. es ware . . . gewesen, it would have been. 7. die Schonheit, beauty, as represented by Columbine. 8. die Säklichkeit, ugliness (beast!) as represented by Punchinello. 9. ihm abzuzwingen, to force from him. 10. war, would be, to express repeated action. 11. see fort\*fahren. 12. see hinzu\*fügen. 13. ich bin es, it is I; notice the difference between German and Eng. word-order! 14. viz. the day when she married Harlequin. 15. hätte das Publifum ... gesehen. conditional inversion; comp. Note 2. 16. es. referring to "das" Bublifum, they. 17. die Bretter (boards) for "die Buhne", stage. 18. ja; comp. Fifth Evening, Note 9. 19. bravo! well done! - The word is an Italian adj. and the correct usage is to say "bravo" to a male singer or actor, "brava" to a female, and "bravi" to a company; "bravissimo" is superl. = very well done! 20. zur Stadt hinaus, cut of the town. — Adverbs, like "hinaus", are often used to emphasize the strength of a preposition, e. g. "aus ber Erde heraus, out of the ground"; "in den Wald hinein, into the woods". 21. der Gottesacker (lit. God's + acre) =? 22. see (sich) nieder\*seten. 23. den Kopf auf die Hände gestützt; comp. First Evening, Note 8. 24. see (sich) aus\*nehmen. 25. hätte das Hublitum gesehen; comp. Notes 2 and 15. 26. Pulcinella, Ital. for "Punchinello."

#### FOURTEENTH EVENING.

1. die Braut (bride), in Germany "a lady betrothed"; fiancée. 2. = derjenigen, to that. 3. welches on account of "das Mädchen"; "welche" would be correct too. 4. rufen nach, to call for. 5. von... ab, away from; comp. Thirteenth Evening, Note 20. 6. see auf\*sbliden. 7. was werden wohl, I wonder what...

# FIFTEENTH, EVENING.

1. eine andere viz. "Stadt". 2. sie, referring to "die" Stadt, it.
3. see vor\*fommen. 4. als hörte (subjunct.) ich; comp. Introduction, Note 4. 5. von ihr, of it; of the same. 6. der Bitwenschleier (widow's + veil). 7. der Bräutigam, opp. die Braut. 8. das Mausole'um, mausoleum, a magnisieent tomb or stately sepulchral monument, so called from "Mausolus", king of Caria, to whom his widow Artemisia erected a grand monument in 350 B. C. 9. change the active construction into the passive and translate: there were never

68. NOTES.

heard in its streets. 10. see herum\*schwimmen. 11. die Gondel. gondola; comp. Lord Byron "Beppo" st. 19: —

Did'st ever see a gondola? for fear
You should not, I'll describe it you exactly:
'T is a long covered boat that's common here,
Carved at the prow, built lightly but compactly.
Row'd by two rowers, each called "gondolier,"
It glides along the water looking blackly,
Just like a coffin clapt in a cance,
Where none can make out what you say or do.

12. bas ... Forum', forum, originally the name of the market-place in Rome, and also the largest public place in the ancient cities. In Venice the "Place of St. Mark" is also called by that name. 13. bie Fliese, marble flag-stone, a flat stone used for paving. 14. der freistehende hohe Turm, the bell-tower (Ital.: "campanile") of St. Mark's Church, a lofty and magnificent structure, stands apart from the church, as often in Italy. 15. see herum\*flattern. 16. von, by. 17. lehnt sich an, leans against. 18. an, of. 19. die verschwundene Bracht, past glory. - Founded in the year 452 A. D., Venice was for centuries the "Queen of the Adriatic"; but the golden period of her commerce passed when the Portuguese Vasco da Gama rounded the Cape of Good Hope and discovered a new route to the Indies in 1498. The end of the once famous republic came when in 1797 Gen. Napoleon Bonaparte took possession of the city during his Italian campaign. 20. see herab\*hängen. 21. see aus\*ruhen. 22. das Note, voke, a frame to fit the shoulders and neck of a person and support a pair of buckets or pails, one at each end of the frame. 23. viz. St. Mark's Church; St. Mark being the patron saint of Venice. 24. bie chernen Roffe, the (four) bronze horses over the front-gate of St. Mark's Church are a work of the Greek sculptor Lysippos (about 350 B. C.). They were first erected at the island of Chios, whence they were



PALACE OF THE DOGES. — BRIDGE OF SIGHS. — STATE PRISON.

taken to Rome under emperor Augustus; in the fourth century after Christ they were carried to Constantinople, but in the year 1204 were shipped to Venice, where they remained until transferred to Paris by Gen. Napoleon Bonaparte in 1797; finally they were returned to Venice in 1815. 25. das eherne Pferd im Märchen, the brazen horse in the fable. - Cambuscan, king of Tartary, was presented by the king of Arabia and India with a steed of brass, which, between sunrise and sunset, would carry its rider to any spot on the earth. All that was required was to whisper the name of the place into the horse's ea:, mount upon its back, and turn a pin set in its ears. This story is told by Chaucer in the "Squire's Tale"; Spenser took up the same tale in his "Fairy Queen", Book IV. 26. die bunte Bracht .... the beautifully painted walls and windows. 27. es hat das Anschen (= es icheint). als ob .... it seems as if genius had yielded to the whims of a child. 28. hätte (subjunct.), after "als ob"; comp. Introduction, Note 4. 29. der geflügelte Löwe, the winged lion on St. Mark's Column; the lion being the emblem of St. Mark, the patron saint of Venice, and in virtue of this the emblem of Venice also. 30. see burch\*scheinen. 31. ber Lazarv'ne, a name given to the poorer classes at Naples, who spend most of their time in idling; here the name is applied to the lowest classes of Venice, though wrongly. 32. die tiefen Brunnen (lit, deep wells; Ital.: "pozzi") are called the dungeons under the Ducal Palace, where once political offenders were kept. 33. die Gefängniffe, the State-Prison or " Secret Cell". 34. die Genfzerbrude. the Bridge-of-Sighs (Ital.: "Ponte dei Sospiri"), a means of communication between the State-Prison and the palace of the Doges, where the criminal courts were held. 35. das Tambourin', tambourine, a musical instrument of the drum-species, to which small bells are attached. 36. ber Bucento'ro, Bucentaur (from Greek: "βοῦς" = ox + "κένταυρος" = centaur), originally a mythological monster, half man and half ox. It was also the name of the superb state-galley or state-gondola of Venice, from which the Doge threw a ring into the Adriatic yearly on Ascension-Day, thus symbolically performing the



BUCENTAUR.

wedding of the state with the Adriatic; comp. Lord Byron's "Childe Harold", IV. II:—

"The spouseless Adriatic mourns her lord,
An annual marriage now no more renewed;
The Bucentaur lies rotting unrestored,
Neglected garment of her widowhood."

# SIXTEENTH EVENING.

1. see herab\*sehen. 2. der Regissent' (pronounce as in French!) manager. 3. see heraus\*treten. 4. mußte er, supply infinitive "gehen" or "treten", step forward; comp. Twelsth Evening, Note 3. 5. 3um Gelächter werden, to make one's self the laughing stock. 6. supply "war"; comp. Introduction, Note 8. 7. comp. Eleventh Evening, Note 7. 8. an, of, after the verb "densen". 9. (sich) außnähme (subjunct. imps.), comp. Sixth Evening, Note 22. 10. see empor\*blicen. 11. vor einer Minute, a minute ago. 12. von, by: comp. Second Evening, Note 1. 13. niemand weiter als, no one else but.

#### SEVENTEENTH EVENING.

1. die Raiserburg, the Palace of the Caesars, which once stood on the Palatine, is now a mere mass of ruins. 2. die Abler Roma's, the eagles of Rome, because that bird was borne on the Roman standards. 3. famen - fahen - ficaten, came, saw and conquered - alluding to the laconic despatch, "VENI, VIDI, VICI" ("I came, I saw, I conquered"), which, according to Plutarch, Julius Caesar sent to his friend Amintius in Rome, after he had humbled so quickly Pharnaces, the son of Mithridates, in the battle of Zela, in the year 47 B. C. 4. bie Beter 8firme, Cathedral of St. Peter in Rome, the largest and most beautiful church that has ever been erected. 5. see hinauf\*steigen. 6. das Rapital', capital, the uppermost part of a column, pillar or pilaster, serving as the head or crowning, and placed immediately over the shaft, 7. see vorüber\*fahren. 8. see an\*halten. 9. woran, of what; comp. also Fourteenth Evening, Note 7. 10. ihr vom Ropfe for "von ihrem Ropfe"; comp. Introduction, Note 5. 11. die Marmorfliese: comp. Fifteenth Evening, Note 13. 12. see aus\*brechen. 13. weinen um, to weep for. 14, see da\*stehen.

# EIGHTEENTH EVENING.

1. es war her, it had been. — The German imperfect tense is used to express what had been, and still was, especially with "hoon" and "heit".

2. vierzehn Tage (a fortnight), two weeks; but "one week" = a h t Tage.

3. see da\*stehen.

4. Fezzan, a kingdom of Northern Africa, bounded by Tripoli on the North, and on all other sides by the Sahara or Great Desert.

5. ungesäuertes Brot, unleavened bread, such as sea-biscuit.

6. der Koran. Koran (or with the article "Al-Koran" =

the book) is the book which contains the religious and moral code of the Mohammedans. It was written by Mohammed. 7. see hin\*. Jiehen. 8. ein Rind der Sonne, a child of the Sun. — The "Tuariks" (or Tuaregs), a people occupying the desert of Sahara westward from Fezzan to the Atlantic, have assumed for themselves the name "Children of the Sun"; they are Caucasian in feature and are very zealous Mohammedans. 9. an, here: from. 10. an, here: of, after the verb "benfen". 11. es war her; comp. Note 1. 12. supply "hatte"; comp. Introduction, Note 8. 13. see ab\*feuern. 14. ihr, referring to "bie" Rarawane. 15. fie, them. 16. see hinneg\*ziehen. 17. die Mimofen, Mimosae are leguminous shrubs and trees, many of which are remarkable for the irritability of their leaves, and hence they have been termed "sensitive plants". 18. von...herab, from; comp. Thirteenth Evening, Note 20. 19. see juriid\*fehren. 20. an =?

# NINETEENTH EVENING.

1. weinen über, to weep for. 2. geschenkt bekommen, to receive as a present. 3. e8 (it, she), referring to "das" Mädchen. 4. see mit\*weinen; comp. also Third Evening, Note 7. 5. see herab\*strecken. 6. see aus\*sehen. 7. benen (dat. plu. of the relat. pron.) = welchen. 8. supply "hat"; comp. Introduction, Note 8. 9. see au\*fangen. 10. einbräche (subjunct. imps.) in hypothetical sentences, would set in. 11. sie, referring to "die" Puppe. 12. see vor\*sommen. 13. als sähe (subjunct. imps.); comp. Introduction, Note 4. 14. see aus\*strecken. 15. ob ich wohl, I wonder whether; comp. Fourteenth Evening, Note 7. 16. see nach\*benken. 17. see aus\*sehen. 19. mit dem Kopse schütteln, to shake one's head; comp. Sixth Evening, Note 13.

#### TWENTIETH EVENING.

1. see herab\*bliden. 2. der heilige Chriftoph, Saint Christopher (from Greek Χριστό + φορος = "one who carries Christ") -Christopher being of gigantic form, was only to obey the mightiest, as the legend tells; thus he followed a mighty prince until he found out, that the same was afraid of the devil; therefore he followed the latter for some time; soon, however, having discovered that the Evil-one became frightened by a picture of Christ, he paid homage to Christ as the mightiest of all. After he had accepted Christianity he was ordered to carry pilgrims on his shoulders over a river, where there was no bridge; once he carried a child over, who proved to be the Lord himself, and from that date the name "Christopher" was given him. 3. ber heilige Florian, Saint Florian, the martyr (190-230 A.D.), was a soldier in the Roman army, and was, on account of his being a follower of Christ, drowned in the river Enns in Austria. He is believed to be a helper in times of fire. His day is the fourth of August. 4. alcid (with the dat.) may either follow or precede its case = ", g leich einem Schwalbenneste." 5. see hinaus\*fliegen. 6. see porbei\*fahren.

# TWENTY-FIRST EVENING.

1. vor mehreren Jahren, "several years ago". 2. Ropenhagen, the capital city of Denmark, where Bertel Thorwaldsen, the greatest sculptor of modern times, spent his childhood and the last years of his life. 3. cs, (it), on account of the grammatical gender of "das" Kind. 4. fähe (subjunct. impf.). — The subjunctive is used after the verb "denfen" expressing opinion, not certainty; the subj. pres. "sehe" would be more in accordance with modern usage. 5. Ruftut, cuckoo. It

was a "cuckoo-clock", at the top of which a carved cuckoo appears to announce the hours through as many calls. 6. das Stüdf = Stüdf Möbel, piece of furniture. 7. ihm auf die Finger = seine Finger; comp. Third Evening, Note 9. 8. wenn er doch...dürfte (subj. imps.), if he only were allowed. The subj. imps. or plupers. expresses a wish as unreal or impossible. 9. see an\*sehen. 10. see an\*sehen. 11. see heraus\*guden. 12. see (sich) um\*schanen. 13. see (sich) hin\*schließen. 14. see an\*sangen. 15. see ab\*sliegen. 16. see



LAOCOON GROUP.

herror\*sehen. 17. Sesu (Lat. genit.), in the Lord's name! 18. see aus\*sehen. 19. ja, why. 20. Bertel (abbreviat. of "Bartholemäus"), Bartholemew; retain the form "Bertel". 21. The Vatican is the most extensive palace in the world, built upon the Vatican hill, immediately to the North of the basilica of St. Peter's. Since 1378 it has been the principal residence of the popes, and since 1870 their only residence. It is also the storehouse of the most valuable literary and art collections. 22. Laocoon group, one of the most beautiful

groups of sculpture in the whole history of ancient art. It was discovered at Rome, among the ruins of the Palace of Titus, in 1506, and was placed in the Vatican by Pope Julius II. As the makers of this group Pliny names the three Rhodian sculptors Agesandros, Polydoros and Athenodoros (between 300–200 B. C.). — "Laocoön" is a well known figure from Greek mythology. He was the priest of Neptune during the Trojan war, who, along with his two sons, was crushed to death in the folds of two enormous serpents, as represented in the above mentioned group (comp. Vergil's "Aeneid," book II., verses 200–233.) 23. The "Salon of the Muses," one of the large halls



NILE GROUP.

in the Vatican Museum, contains famous statues of the Muses. 24. see nor\*formmen. 25. als höben (subj. impf.) fie fith, as if they heaved. 26. The Nile group, a fine marble statue found during the pontificate of Leo X. (1513-1521). It was removed to the Vatican by Pepe Clement XIV., and restored by the sculptor Caspar Sibilla. Under Napoleon I. this statue remained for a while in Paris with its companion-piece the "Tiber."—"The god Nile, who, on account of the size and importance of the stream which he represents, could only be rendered in massive proportions, reclines on his left side with his arm on a Sphinx, the symbol of Egypt. In the left hand he holds a large cornucopia filled with flowers and fruit; in his right he holds both fruit

and grain. From the smaller end of the cornucopia waters gush forth and cover all the sides of the base. The stream seems to start from under the garments of the god, as if in allusion to the unknown source of the great river. In the children who are all about, are to be recognized, according to classic authority, the units of measurement of the height of the overflow of the river. This idea is indicated more clearly by placing the little ones at graduated elevations. number, sixteen, is supposed to correspond to the highest measurement to which the overflow reaches. The position and grouping of the children were in a measure necessitated by the manner in which the god reclines upon his four-sided bed. About the empty places to the right and left the children are of course more thickly gathered. On the right, clustering up and down and about the Sphinx and the cornucopia, they seem to lead up to the little chap who, highest of all, sits in serene complacency with folded arms on the very top of the cornucopia itself." .. (from "Bausteine" by Dr. Karl Friedrichs, Berlin). 27. Ephing. — In Egyptian antiquities the Sphinx is a figure having the body of a lion and a human head. There is no historical connection with the Greek fable, in which the Sphinx, a she-monster, proposes a riddle to the Thebans, and kills all who are not able to guess it, finally, when the riddle is solved by Oedipus, slaying herself. 28. see ba\*liegen. 29. als bachte (subj. impf.) er, as if he was thinking; comp. Introduction, Note 4. 30. an, of. 31. Little Bertel Thorwaldsen was a very pretty child. 32. es waren, they were; comp. Sixth Evening, Note 20. 33. die Züge (plu.) = Gesichtszüge, features. 34. = "das große Rad der Beit" (of time). - Remember that the "Nile group" is supposed to have originated about the time of Alexander the Great (336-323 B. C.) 35. see fort\*fahren. 36. Seeland, Zealand, the largest and most important of the islands of Denmark. — The bay referred to is "Presto Bay"; the little town near it is "Nysoe", and the nobleman's seat is "Castle Stampenborg", where Thorwaldsen spent the greater part of his last

years. 37. see nieber\*bliden. 38. This scene refers to Thorwaldsen's second return from Rome to Denmark in 1838, when he was received everywhere with the greatest enthusiasm. 39. an, of. 40. neue Götter, new gods—with allusion to some of Thorwaldsen's greatest



BERTEL THORWALDSEN.

creations representing Greek gods, as: Cupid and Psyche; Venus, etc. 41. ein Soch, cheer; hurrah! 42. Bertel Thorwalbsen (1770-1844), studied in the Academy of Arts at Copenhagen, and soon after set out for Rome, where he remained the greater part of his life. His masterworks are: The colossal statue of Jason, — Triumphal March of

Alexander the Great, — The bas-reliefs "Night" and "Day", — Priam and Achilles, — Portrait bust of Alexander of Russia, — Monument of Copernicus, — The wounded and dying Lion, of colossal size, near Luzerne, Switzerland, etc. . . .

#### TWENTY-SECOND EVENING.

1. Frankfort-on-the-Main, an old, (formerly) free city of the Empire, where the old homestead of the Rothschilds is. 2. ein. here: one, therefore with emphasis. 3. Johann Wolfgang Goethe was born in Frankfort, August 28th, 1749. 4. bas Rathaus, town-hall or senatehouse of Frankfort, called "der Römer". 5. Up to the year 1531 the emperors of Germany were crowned at Aix-la-Chapelle, but after that time the imperial coronation took place at Frankfort. A distinct feature of the many festivities connected with the coronation was an ox barbecued, the horned skull of which used to be fastened to the ironrailed windows of the town-hall. 6. die Andengasse ("Jews'-Gate"). Previous to the year 1806 the Jews of Frankfort were allowed to live only in the "Ghetto" or Jews' Quarters of the city, to which the narrow "Judengasse" belonged. 7. Rothschild's Saus. — Mayer Anselm Rothschild (1743-1812), in Frankfort, was the founder of the famous banking-house. He left five sons, who after their father's death founded new banking-houses at Vienna, Paris, London, Manchester and Naples, while their aged mother remained quietly in the old homestead in the "Ghetto" of Frankfort. 8, see da\*stehen. 9. die Trevve hinunter. down stairs. 10. Anselm Mayer Rothschild (1773-1875), the eldest son of Mayer Anselm R., was the head of the Frankfort banking-house. 11. die Alte, genit. der Alten = "der alten Frau". 12. see zu\*niden. 13. ihr Glück, their fortune. 14. wollte sie, conditional inversion =

"menn sie ... wollte". 15. sie, them, referring to "bie Kinber". 16. an, of. 17. stände (subj. imps.), would stand. 18. Themse,— In "London" her third son, Nathan Mayer R., was the chief of a large banking-house. 19. läge (subj. imps.), would be situated. 20. Bay of Naples, a celebrated inlet of the Mediterranean, adjacent to the city of its name, where another son, Karl Mayer R., owned a large banking - establishment. 21. versieße (subj. imps.) = "versassen würde". 22. der = "bieser" (or jener), therefore with emphasis.

#### TWENTY-THIRD EVENING.

1. bieses, these; comp. Sixth Evening, Note 7. 2. aus... heraus, out of; comp. Thirteenth Evening, Note 20. 3. Siob! Siob! (lit. Job), retain the German form!—To some extent resembling the college cries or yells of our country are the joyous cries of the different trades or corporations of Germany; thus the miners greet each other by: "Giid aus!" ("Good luck!") and the chimney-sweepers by: "Siob!" 4. liber...hinweg, over; comp. Thirteenth Evening, Note 20. 5. see aus \*gehen. 6. sie, it, referring to "die" Sonne. 7. ihm in Gesicht for "in se in Gesicht", comp. Introduction, Note 4. 8. wenn es auch = wenngleich es; obgleich es..., although this.

# TWENTY-FOURTH EVENING.

1. heute Nacht, to-night; gestern Nacht = ? 2. see nieder\*blicken.
3. die Jalousie'en (pronounce the first three syllables as in French!) window-blinds.
4. see hinein\*blicken.
5. von, by.
6. ganz oben,

at the very top. 7. Fo, Fo, the Chinese name for Buddha, the founder of the Indian religion, who died about 540 B. C. 8. lieber, more congenial or: did he prefer? 9. sich ben Mund wischen for seinen Mund wischen, comp. Introduction, Note 4. 10. das himmlische Reich, the Celestial Empire is China, so called because the first emperors are sabled to have been deities. 11. sie (it) referring to "die" Sünde. 12. Up to the middle of this century emigration from China was forbidden by penalty of death. 13. es, idiom, not to be translated! 14. wie...nur, as ever. 15. Basen, vases (pronounce B = V in Eng. and not like B in Bater!) 16. ihr um's Herz for um ihr Herz. 17. see herum\*rühren. 18. daran (of it), idiom., not to be translated! 19. Gottes wegen; the prepos. "wegen" may either follow or precede its case. 20. ihre, their. 21. sich (here reciproc.), one another; each other.

# TWENTY-FIFTH EVENING.

1. see hinweg\*schwimmen. 2. davon, of them. 3. see (sich) zurück\*biegen. 4. see da\*liegen. 5. sie, it, referring to "die" Meeressläche. 6. als sei (subjunct. pres.) comp. Introduction, Note 4.



# TWENTY-SIXTH EVENING.

1. noch ein, another, the first being that of the Fifth Evening. 2. ber Rogen, Lake Roxen, an inland-lake in the province of East Gotland, S. W. of Stockholm. 3. die Rlostertirche Breta, the Conventual Church (belonging to the cloister) Vreta, founded i 1228. Two of its

six chapels contain the remains of Swedish kings. 4. sie, ii, referring to "die" Königskrone. 5. von ... herab, down from; comp. Thirteenth Evening, Note 20. 6. ihrer (genit. plu.) after "sich erinnern"; I remember them. 7. durch, along. 8. nach, to. 9. fragen nach, to inquire after. — Among those buried there are Inge II. and his wife Helena, Valdemar and Magnus Nilsson, all of the dynasty Stenkil. 10. ift er, condit. inversion = wenn er . . . ist. 11. gedentt eurer (genit. plu.), remembers you; comp. Note 6. 12. see hinab\*senten.

#### TWENTY-SEVENTH EVENING.

1. ihr gegenüber, opposite it; the prepos. "gegenüber" follows its case. 2. gerade . . . wurde, was just being. 3. see hindurch\*blicken.

4. in . . . hinunter, down into. 5. die Herrschaft (lit. lordship), gentle-folks, here = traveling party. 6. getränkt wurden, were (being) given to drink. 7. see auf\*stehen. 8. see aus\*sehen. 9. als wäre (subj. imps.); comp. Introduction, Note 4. 10. das Naß = 1. sluid, liquor. 2. humidity, tears. 11. geblieben, supply "war"; comp. Introduction, Note 8. 12. bei ihren Köpsen, at their heads, instead of the more common "zu ihren Köpsen".

# TWENTY-EIGHTH EVENING.

1. thut nichts zur Sache, is nothing to the point; is irrelevant. 2. gestern Abend, last night; heute Abend =? 3. lange nicht, not near. 4. Beth, the popular name of the bear; comp. "Sir Bruin". 5. es

(it), somebody. 6. see hinauf\*kommen. 7. wer... wohl, I wonder who. 8. see auf\*springen. 9. = "die Treppe hinauf", up-stairs. 10. see hinauf\*klettern. 11. see darauf\*schlagen. 12. see an\*sangen. 13. see set sehnauf\*klettern. 14. sie, it, referring to "die" Thür. 15. see auf\*gehen. 16. du hättest sie sehen sollen, I wisk you had seen her.

## TWENTY-NINTH EVENING.

1. see borbei\*jagen. 2. ab und zu (off and on), now and then, syn. zuweisen; bann und wann. 3. auf, here: for. 4. see hinunter\*jchauen. 5. folste... werden, was to be... 6. nach, to. 7. es
waren, they were; comp. Sixth Evening, Note 20. 8. auf, here: to,
towards. 9. see hin\*ziehen. 10. als dürfte (subj. impf.); comp. Introduction, Note 4. 11. see davon\*eisen. 12. in... hinein, into;
comp. Thirteenth Evening, Note 20. 13. see entgegen\*fahren.

# THIRTIETH EVENING. ]

1. an, after "benken"=? 2. zuzusehen, to watch them.—In separable compound verbs (like zu\*sehen), the augment ge- of the perf. partic., and also zu when used with the infinitive, are written in one word between the prefix and the verb. 3. allein (alone), without assistance. 4. see heraus\*friechen. 5. wollte, was about to. 6. see gegenüber\*wohnen. 7. eine ganze Schar Aleiner, quite a number of little ones—a partitive genitive, expressing the whole, of which a part is taken or a selection made. 8. an, here: near; by the side. 9.

einem, here: one, therefore with emphasis. 10. von, by. 11. e8 wären, they were (she said); comp. Introduction, Note 16; comp. also Sixth Evening, Note 20.—,e8 se innweg\*bliden. 13. ber Rleinen (genit. sing. of "bie Rleine") of the little girl. 14. see hinzu\*seen. 15. see an\*bliden. 16. ja, with an imperative = pray!

# VOCABULARY.

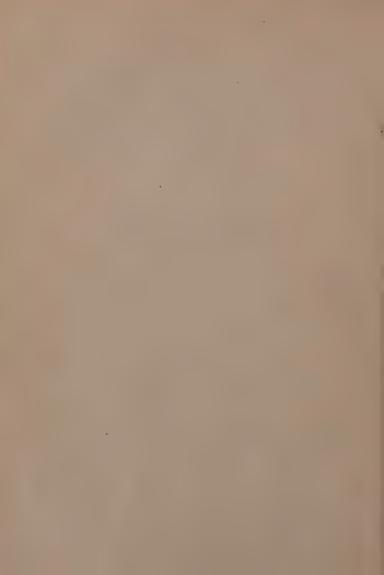

# VOCABULARY.

M.

a! or ah! oh!

Mal'fang, m., catching of eels.

ab, off. ab und zu, now and then.

A'bend, m., evening.

A'bendbrot, n., supper.

A'benddämmerung, f., evening twilight.

Mbendglode, f., evening bell.

Wbendgruß, m., evening greeting; "good night."

a'ber, but, however.

Aberglaube(n), m., superstition.

ab'\*feuern, to fire off.

ab/\*fliegen (flog — geflogen), to fly off, fall from.

Ab'gabe, f., tax.

Mb/hang, m., slope, precipice.

ab'\*holen, to call for, take away.

ab/\*legen, to lay off, put aside.

ab/\*nehmen, (nahm — genommen), to wane.

Mb'schied, m., farewell, departure.

Ab'schiedsgesang, m., farewell-song.

ab/\*ichrecken, to frighten.

ab'\*fengen, to singe (off), sear.

ab'\*zwingen (zwang — gezwungen), to force from.

an! ah! oh! alas!

adit, eight; eighth.

Ad'tung, f., attention, heed.

ach/tungswert, estimable, respect-

acht'zehnt, eighteenth.

M'bel, m., noble name, fame.

Md'ler, m., eagle.

Md'ria, f., Adriatic (sea).

affettiert', conceited.

ähn/lidh, similar, resembling. ähnlich sehen, to look like, resemble.

Aft, m., act.

all, all.

allein', alone; but, however.

allerdings', by all means, undoubtedly.

allerliebit', most charming, delightful.

al'les, all, everything.

alltäg/lidh, daily; common, ordinary.
Alltägliches, everyday happenings,
ordinary productions (in literature).

als, as; than; when.

alsdann', then.

alt, old; comp., älter, superl., ältest. bie Alte, old woman; bie Alten, classics; ber Älteste, chief, leader.

Ml'tar, m., altar.

Al'tertum, n., antiquity.

am = an dem, on the, by the, An'sehen, n, appearance. das Anagainst the.

Amal'fi, Amalfi.

Ame'rita, America.

Mmor, m., Cupid.

Um'phitheater, n., amphitheatre.

ant, on, by, at, against, to.

an/\*binden (band - gebunden), to tie on.

an'\*bliden, to look at.

an'\*brennen (brannte - gebrannt), to light, kindle.

an/\*bringen (brachte - gebracht). to get on, fix, construct.

an'dächtig, devout.

An'denten, n., souvenir, relic.

an'der, other; etwas anderes, something different.

an'\*fangen (fing - gefangen), to begin, commence.

an'\*gehören, to belong.

An'geflagte, m., accused, fendant.

An'getot, m., sorcer, medicine-man of the Eskimos.

an'genehm, pleasant, agreeable.

An'gesicht, n., face.

ängit'lich, anxious.

an'\*halten (hielt - gehalten), to stop.

an'\*fündigen, to announce, criticize.

an'\*legen, to put on.

an'mutig, pleasant, sweet.

an'\*rühren, to touch.

an'\*feben (sab - geseben), to look at, gaze at.

fehen haben, to appear, seem.

an'\*fprengen, to gallop near.

an'\*itimmen, to begin to sing; strike up.

an'\*ftreichen (ftrich - geftrichen), to paint.

Mu'strid, m., appearance.

antif, antique.

Ant'lits, n., face.

an'\*treten (trat - getreten), to start, set out on.

ant'worten, to answer.

au'wefend, present.

an'\*zeigen, to announce.

an'\*zichen (zog - gezogen), to draw tight.

an'\*zünden, to light.

A'pfel, m., apple.

applaudie'ren, to applaud.

Arabien, Arabia.

de- ar'beiten, to work, be busy.

Ar'che, f., ark.

är'gern, to vex. sich ärgern, to be vexed.

Arm, m., arm.

arm, poor.

Ar'mel, m., sleeve.

ärm'lith, poor, shabby, scanty, miserable.

Art, f., kind, sort, fashion.

A'ther, m., ether.

Mt'las, m., silk, satin.

At'lasrod, m., satin gown.

audi, also, too.

auf, on, upon, up, in, for; =geöffnet, open.

auf"bliden, to look up, gaze up. auf'\*blühen, to bloom forth, rise. auf'\*faffen, to receive, take up. auf'\*führen, to erect; to bring out; to play. auf'\*geben (ging - gegangen), to open; to rise. auf'recht, upright, erect. auf'\*richten, to erect. auf'\*ichlagen, to open. auf'\*idreien (idrie - geidrieen). to cry out (in terror). auf'\*fbringen (fbrang - gefbrun= gen), to open. auf'\*ftehen (ftand - geftanden), to get up, rise; to stand open. aufi\*fteigen (ftieg - geftiegen), to arise. auf'\*inmen, to look up, call on. auf'\*treten (trat - getreten), to rise. Mu'ge, n., eye; regard. Au'genblick, m., moment. Augenlid, n., eyelid. Aug'lein. n., (sweet) little eye. and, out of, from. von - ans, from. aus'\*brechen (brad) - gebrochen), to break out. in Thränen ausbrechen, to burst into tears. aus'\*breiten, to stretch, spread. Aus'bruch, m., eruption. außeinan/der, asunder, apart. aus'\*fallen (fiel - gefallen), to turn out, prove.

aus'\*fliegen (flog - geflogen), to

start flying.

aus'\*gehen (ging - gegangen), to go out. aus'gelaffen, wild, unrestrained. aus'geprägt, defined, chiselled. ausi\*heben (hob - gehoben), to unhinge. aus'\*lachen, to laugh at. aus'\*löschen, to extinguish, (fich) aus'\*nehmen (nahm - genommen), to look, yield a prospect. aus'\*vfeifen. to hiss stage). aus'\*puten, to trim up, dress out. aus'\*ruhen, to rest, repose. aus'\*feben (sab - geseben), to appear, look. Aus'sicht, f., view. aus'\*fpannen, to stretch; sich aus= spannen, to be stretched. aus'\*fprechen (fprach - gefprothen), to utter, express. aus/\*ftatten, to get up, make. aus'\*ftechen (ftad - geftochen), to get the better of, cut out. aus'\*ftellen, to exhibit. aus'\*ftreden, to stretch out. ans/\*wandern, to emigrate. (fich) aus'\*weinen, to weep one's self out, have a good cry. an'fer, out of, without, outside of, äu'ßern, to remark. äu'gerft, remotest. aus'\*ziehen (zog - gezogen), to undress; sich ausziehen, to undress one's self.

#### B.

Babulon, Babylon.

Bajonett, n., bayonet.

Bajonettiftich, m., bayonet-thrust.

bald, soon.

Balten, m., beam, rafter.

Balfon' (French!), m., balcony.

Ball, m., ball.

bang(e), anxious, frightened. dem fleinen Mädchen war bange, the little girl felt frightened.

Bant, f., bench.

Bär, m., bear.

Barbar', m., barbarian (plu. die Barbaren = the English).

Bä'renführer, m., bear-leader, owner of a (trained) bear.

Bart, m., beard.

Baffin' (French!), n., basin.

bau'en, to build, form.

Bau'er, m., peasant.

Bau'ernfamilie, f., peasant-family.

Baum, m., tree.

be'ben, to tremble.

Be'den, n., basin.

bede'den, to cover.

beden'ten, to mean; to signify; give to understand.

Bedien'te, m., (male) servant, menial.

befe'stigen, to fasten, tie.

(sich) besin'den (besand — besun= den), to be sound, be.

begabt', gifted.

(sich) begegenen, to meet (one another).

bege'hen (beging — begangen), to commit.

begei'stern, to inspire.

Begei/sterung, f., inspiration, enthusiasm.

begin'nen (begann — begonnen) to begin, commence.

begleiten, to accompany, escort.

Beglei'ter, m., escort, follower of a funeral, mourner.

begra'ben (begrub — begraben), to bury.

Begräbenis, n., funeral; = Grab, tomb.

Begräb'nistag, m., day of burial. begreifen (begriff — begriffen), to

comprehend, understand.

begrüsen, to greet.

behut'sam, careful, cautious.

bei, at, on, with, together with.

bei/de, both.

Bei fall, m., applause.

Bein, n., leg.

beina'he, almost.

Bein'chen, n., little leg.

bei'\*wohnen, to be present.

betaunt', known, familiar.

beflei'den, to dress, cover.

bekom/men (bekam — bekommen), to get, receive.

beladen (belud - beladen), to

Belei bigte, m., offended one, plaintiff.

belegen, to cover.

bele'sen, well read, informed.

beleuchten, to light up, illumine.

Beleuch'tung, f., light, illumination. | betrach'ten, to watch, gaze at, survey. bema'len, to paint (over).

bemer'fen, to remark.

beo'bachten, to watch.

beremmen, to calculate.

bereits', already.

Berg. m., mountain.

Ber'tel (abbrev. = Bartholemaus), Bertel.

berüh'ren, to touch.

Beschäf'tigung, f., occupation, work. befdei'nen (beschien - beschienen),

to shine upon.

beschnüf'feln, to snuffle, smell at.

Beidu'ter, m., patron.

Beffen, m., broom.

bese'sen, to trim.

besi'ten (besaß - beseffen), to possess, own.

Besi'ser, m., possessor, owner.

befon'ders, especially.

beibre'den (beiprach - beiprochen). to criticize.

bei'fer. better.

best, best; am besten, very well.

beftei'gen (bestieg - bestiegen), to ascend. mount.

bestim'men, to intend, destine.

bestimmt', certain, definite.

bestra'fen, to punish, fine.

bestrah/len, to shine upon, beam upon.

Bejuch', m., visit, call.

befu'den, to visit, call on.

Besu'dende, m., visitor, traveler, excursionist.

be'ten, to pray.

betre'ten (betrat - betreten), to enter, set foot on.

betriibt', sad, afflicted, melancholy. Bett. n., bed.

Bett'vorhang, m., bed-curtain.

bevor', before.

bewa'den, to watch.

bewach'fen (bewuchs - bewachsen). to grow over.

bewe'gen, to move, stir; fich bewegen, to move, stir one's self.

bewegt', excited, agitated; lively.

Beweigung, f., motion.

bewei'nen, to bewail, weep over.

bewill'fommnen, to welcome, greet.

bezah'len, to pay.

Bild, n., picture.

bilden, to form. Bil'derbuch, n., picture-book,

Bild fäule, f., statue.

(ich) bin, (I) am.

bin'den (band - gebunden), to tie.

Bind'faden, m., string.

bis, to; till, until.

(du) bift, (thou) art, you are.

bitten (bat - gebeten), to ask, beg.

bit/ter, bitter.

bit'terlich, bitterly, convulsively.

blant'poliert, brightly polished, shining.

bla'fen (blie8-geblasen), to blow; play (on).

blaß, pale.

Blatt, n., leaf, foliage.

blan, blue.

blan'gran, bluish-gray.

bläu'lich, bluish.

blei'ben (bieb — geblieben), to stay, remain.

bleich, pale, pallid.

Blei'gewicht, n., leaden weight.

Blid, m., glance, look.

bli'den, to look at, gaze at.

Block, m., block.

blond, flaxen-haired.

bloß, bare, naked.

blü'hen, to bloom.

Blu'me, f., flower.

Blumengarten, m., flower-gar-

Blu'mentranz, m., wreath, chaplet of flowers.

Blut, n., blood.

blu'ten, to bleed; blutend, bleeding.

blu'tig, bloody.

blu'tigrot, blood red.

Bo'denlager, n., garret.

Bo'gen, m., arch; bow.

Bo'gengang, m., arcade.

bös (böse), naughty; angry. bas Böse, the evil.

Bos'heit, f., wickedness.

Bra'ma (Brahma), Brama (Brahma).

bra'ten, to roast.

braun, brown, sunburnt.

Braut, f., bride, affiancée.

Braut'auzug, m., bridal dress.

Bräu'tigam, m., bridegroom.

Brant'ring, m., bridal ring.

Brant'staat, m., bridal attire, bridal dress.

bre'den (brad) — gebroden), to break.

breit, broad, wide; lengthy.

brei'ten, to spread.

bren'nen (brannte - gebrannt), to burn, glow; brennend, burning, lighted.

Brenn'holz, n., fire-wood.

Brenn'nessel, f., (burning) nettle.

Brett, n., board; plu., die Bretter, (boards), stage, theatre.

brin'gen (brachte — gebracht), to bring, furnish.

Brom'beerrante, f., blackberryvine, bramble-bush.

Brot, n., bread.

Bruch stück, n., fragment.

Bru'der, m., brother.

Brunnen, m., well.

Brust, f., breast, chest; heart, mind.

Bucento'ro, m., Bucentaur.

Buch, n., book.

Bu'che, f., beech.

Bud'stabe, m., letter of the alphabet.

Büh'ne, f., stage.

bunt, bright, gay-colored.

bunt'farbig, gay-colored.

bür'gerlich, of a citizen, private.

Bür'germeister, m., mayor.

Bür'germeisterin, f., the mayor's wife.

Bür'gersleute, plu., citizens.

Bur'sche, m., fellow.

Busch, m., bush.

Bu'jen, m., bosom.

But'ter, f., butter.

# C.

Champag'ner, m., champagne (-wine).

Cha'os, n., chaos, confusion.

Che'rub, m., Cherub.

Che'rubssichwert, n., sword of a Cherub.

Chi'na, China.

Chine'se, m., Chinese.

Chor, m., chorus.

Christine, Christina; bes Müllers Christine, Christina, the miller's daughter.

Christ'find, n., infant Christ.

Chri'stoph, Christopher.

Chri'ftus, Christ.

Columbi'ne, f., Columbine.

Couliffe, f., side-scene.

Chpresse, f., cypress.

# D.

ba. there; then.

ba'bei, by it, by them; at the same time.

Dad, n., roof.

Dad fammer, f., garret-room.

ba'durd, by that.

bage'gen, on the contrary.

baheim', at home.

bahin/\*gleiten (glitt — geglitten), to glide along.

bahin'\*rollen, to roll along.

bahin'ter, behind it (them).

(sich) dahin'\*wälzen, to roll along. da'\*liegen (lag — gelegen), to

lie there.

da'mals, then, in those days. Da'me, f., lady.

bamit', that.

Däm'merung, f., twilight.

Dampf/boot, n., steam-boat.

Dampf'schiff, n., steam-ship.

dane'ben, near it, by it.

bann, then.

dan'nen, there; von dannen, thence, away.

bar'an, (on it), of it (them).

bar'auf, on it (them); thereupon, afterward.

darauf'\*schlagen (schlug — geschlasgen), to beat on (it).

(sid) darauf\*'sexen, to seat one's self on.

dar'aus, of it, out of it; without.

dar'\*bringen (brachte — gebracht), to offer.

barein', into it (them).

barin', in it (them); inside, within.

darii'ber, over it (them):

bar'um, therefore.

barun'ter, under it (them); among them.

da'\*stehen (stand — gestanden), to stand there.

baß, that, so that.

ba'vout, of it (them); away from it (them); thence.

bavon'\*eilen, to hurry away.

davon'\*fahren (fuhr — gefahren), to drive away.

davon'\*Inufen (lief -- gelaufen), to run away.

bavon/\*rollen, to roll (ride) along.

ba'an, to it; for it, at the same time. | bic'nen, to serve. bazwi'iden, there between, between them: at intervals.

bebütie/ren (French!), to make one's debut.

De'de, f., cover, blanket; ceiling.

be'den, to cover.

beh'nen, to stretch; sich behnen, to stretch one's self.

bein, beine, bein, (thy, thine), your. Deforation', f., scenery.

be'nen, (dat. plu.) them, to them, for them; in benen, in which.

ben'fen (bachte-gedacht), to think.

Dent'mal, n., monument.

Dent'stein, m., monument.

benn, for.

ben'noch, yet.

ber, die, das, the.

be'ren, (gen. sing. fem. and plu.), its, whose: of which.

be'rer, its, of them.

ber'jenige, diejenige, basjenige. that one; biejenigen, those.

berselbe, dieselbe, dasselbe, the same.

bes'halb, on account of it, therefore.

bei'sen, of which, whose.

beut'lich, clear, distinct.

deutsch. German.

Dentich land, Germany.

bith, (thee), you.

bicht, thick, dense; adv., close (by).

Diditer, m., poet.

Dichterfrone, f., poet's crown,

Did icht, n., thicket, bushes.

Dienst, m., service.

dies, this. die'ser, diese, dieses, this.

bir, (thee, to thee), you, to you

Direttor, m., manager.

Di'stel, f., thistle.

both, yet, after all.

don'nern, to thunder.

dop'pelt, double.

Dorn, m., thorn.

bor'nig, thorny, prickly.

bort, there.

bort'hin, thither, there.

drän'gen, to press; gedrängt voll. crowded.

Draperie, f., drapery.

brau'gen, outside; without.

dre'hen, to turn; sich breben, to turn, revolve.

brei, three.

brei'farbig, tricolored.

brei'achut, thirteenth.

drei Bigft, thirtieth.

brin'gen (brang - gedrungen), to press, pierce.

brin'nen, inside, within.

britt, third.

bro'hen, to threaten.

bröh'nen, (to drone), to resound, shake.

brol'lig, droll, odd.

dru'den, to press.

bu, (thou), you.

Duft, m., fragrance.

buf'ten, to emit fragrance; buftend, fragrant.

bun'fel, dark; bas Dunfel, darkness. | Gi'mer, m., bucket, pail. bun'telbraun, dark brown.

burth, through.

durchaus', (throughout), at all; durchaus nicht, not at all.

burch'\*blicken, to look through.

burch'\*gehen (ging - gegangen), to run away.

burd/\*hedjeln, (to hackle thoroughly), to critisize severely.

burch'\*icheinen (ichien - geschie= nen), to shine through.

burch'fichtig, clear, transparent.

burchströ'men, to permeate.

dür'fen. (pres, ich barf - impf., burfte - p. p., geburft), to dare, be allowed.

bürf'tig, poor, scanty.) Durft, m., thirst.

e'ben, even; just.' E'bene, f., plain. e'benfalls, likewise.

edit, genuine.

E'de, f., corner. V

e'he, before." e'hern, of brass, brazen.

chr'erbietig, respectful, reverential.

ehr'lich, honest.

Gi'che, f., oak.

Gi'dechfe, f., lizard.

ei'gen, own.

eigentüm'lich, strange.

Ei'len, to hasten, hurry.

Gil'magen, m., stage-coach.

ein, eine, ein, a, one.

cinan'der, one another, each other. ein'\*brechen (brach -- gebrochen), to set in.

ei'ner, one.

cin'fach, simple, plain.

Ein'gang, m., entrance.

ein'geladen, invited; ber Gingeladene, guest.

ein'\*hauen (hieb - gehauen), to cut into, engrave.

ei'nige, some, several.

cin'mal, once, sometime.

eins, one, = bas eine, one.

ein'sam, lonesome.

Gin'samfeit, f., solitude.

ein'\*fchlafen (fchlief - geschlafen), to fall asleep.

ein'\*fchlagen (fchlug - gefchlagen), to demolish, smash.

ein/\*fdneiben(fdnitt-geschnitten). to cut into.

einft, once, formerly.

ein'zeln, single.

ein'\*ziehen (zog - gezogen), to enter.

ein'zig, only.

Gis, n., ice.

Gis'bar, m., polar-bear.

Gis'bar=Ball, m., dance of polarbears.

eis'bededt, ice-covered.

Gis'berg, m., iceberg.

ci'fern, iron, of iron.

Gis'fläche, f., ice-field.

Gis'icholle, f., cake of ice.

Clasticitat', f., elasticity.

Elefant', m., elephant.

e'lend, miserable, pitiful, wretched.

Gleono're, Eleanor.

elf, eleven.

elft, eleventh,

El'le. f., (ell), yard.

el'lenhoch, (ell-high), a yard high.

el'lenlang, (ell-long), a yard long.

empfeh'len (empfahl - empfohlen), to recommend.

empfin'den (empfand - empfunben), to feel.

empor', up.

empor'\*bliffen, to look up, gaze up. empor/\*blühen, to rise, drive up.

empor'\*fdießen (ichoß - geichof= fen), to shoot up, spring up.

empor'\*fteigen (ftieg - geftiegen), to rise.

En'de, n., end.

eng(e), narrow, oppressed, sad.

England, England.

En'fel. m., grandson.

En'felin, f., granddaughter.

entblö'ßen, to bare, uncover.

entbe'den, to discover.

En'te, f., duck.

(sid) entfer'nen, to leave, with-

entfernt', distant, away.

entge'gen, toward, against.

entge'gen\*fahren (fuhr - gefahren), to drive away to meet.

entle'gen, far-off.

entichei'dend, firmly, decidedly.

entschwin'den (entschwand - entschwunden), to vanish, disappear.

entfte'hen (entftanb - entftanben), to spring, take rise.

er, he.

erbärm'lich, miserable, wretched.

erbli'den, to see, perceive.

Er'de, f., earth, ground; ber Erben, old dat. erfah'ren (erfuhr - erfahren), to

learn, hear.

erfin'den (erfand - erfunden), to invent.

erfül'len, to fill.

Erguß', m., effusion.

erhaben, lofty, sublime. das Erhabene, sublime.

erhal'ten (erhielt - erhalten), to receive.

(sid) erhän'gen, to hang one's self.

erhe'ben (erhob - erhoben), to raise; sich erheben, to arise,

(sid) erin'nern, to remember.

Erin'nerung, f., remembrance. memory.

erken'nen (erkannte - erkannt), to recognize.

Er'ferfenster, n., bow-window.

erflim'men (erflomm - erflommen), to climb (up),

ertlin'gen (ertlang - ertlungen). to sound ring.

erle'ben, to experience.

erleuch'ten, to light, illuminate.

erlö'schen (erlosch - erloschen), to extinguish.

ermat/ten, to grow tired. crust, earnest, grave.

ernst'haft, earnest, grave. erre'gen, to excite.

errei'chen, to reach.

errich'ten, to errect.

prichal/law to sound

erschal'sen, to sound, ring.

erschei'nen (erschien — erschienen), to appear, seem.

**Erfdei'nung**, f., appearance; eine fo luftige Erfdeinung, she was of so airy appearance.

erschre'den (erschrak - erschrocken), to be frightened.

erichro'cten, frightened, from fright. erichwin'gen (erichwang — erichwungen), to raise, afford.

erft, first.

erste'hen (erstand — erstanden), to

(sich) erstre'den, to extend.

ertö'nen, to sound.

erwa'den, to awake.

erwach'sen (erwuchs — erwachsen), to grow up.

erwar'ten, to expect.

erwi'dern, to answer, reply.

erzäh'len, to tell, relate.

es, it; so.

E'fel, m., ass.

ef'sen (aß - gegessen), to eat.

G'ste, Este (ducal family).

et'was, something; so etwas, such a thing.

eu'er (eurer), (of you), you.

Guro'pa, Europe.

G'va, Eve.

Evange'lium, n., gospel.

e'wig, everlasting.

# F.

Fa'del, f., torch, torch-bearer.

Wah'ne, f., flag.

fah'ren (fuhr - gefahren), to drive, ride.

Fah'rende, m., one who drives (drove) by.

Jahr'weg, m., carriage-road.

Fall, m., fall.

fal'len (fiel — gefallen), to fall.)

fäl'len, to give, pass.

falfd, false.

fal'ten, to fold; sid falten, to be folded.

Fami'lie, f., family,

Fami'lienbegräbnis, n., family-

Wang, m., catching, hunting.

Far'be, f., color.

faj'fen, to catch, seize.

We'enschloß, n., fairy-palace.)

feh'len, to ail, need.

Weh'ler. m., fault, defect.

fei'ern, to celebrate.

Wei'genbaum, m., fig-tree.

fein, fine, delicate, very pretty.

feind'lich, hostile,

Weld, n., field.

Fell, n., skin, hide.

Fels, m., rock.

Fel'sen, m., rock.

Wel'fenblod, m., block of a rock.

Wel'fenwand, f., rocky-wall.

Wen'ster, n., window.

Fen'fterbrett, n., window-sill.

Fen'sterloch, n., window-hole.

flüch'tig, hasty; fleeting; flüchtige

Umriffe, mere outlines. Flug, m., flight, speed.

Flug'fand, m., quicksand.

Fluß gott, m., river-god.

Flü'gel, m., wing.

Fluß, m., river.

Flut, f., flood.

fern, far, distant. fer'ner, further, longer, more. fest, firm, hard, sound. fest'\*halten (hielt - gehalten), to hold fast. feit lich, festive. Fe'ftung, f., fort, fortress. Feu'er, n., fire. Feu'erfäule, f., pillar of fire. Fezzan (country). With te, f., fir-tree, pine. Rie ber, n., fever. Figur', f., figure. fin'den (fand - gefunden), Fin'ger, m., finger. fin'fter, dark, gloomy. Fisch, m., fish. flach, flat. Fla 'the, f., even surface, plain. fla dern, to flicker. Flag'ge, f., flag. Flam'me, f., flame. flam'men, to flame, flicker. Fla'ide, f., flask, bottle. flat'tern, to flutter. flechten (flocht - geflochten), Wleisch, n., flesh. flie'gen (flog - geflogen), to fly. flie'hen (floh - geflohen), to flee,

Fo, Fo (Chinese deity). fol'gen, to follow. Form, f., form. fort'\*brennen (brannte - gebrannt), to continue burning. fort/\*fahren (fuhr - gefahren), to continue, go on. Ko'rum, n., Forum. fragen, to ask. Frankfort-on-the-Main. Frank/reich, France. Fran'se, f., fringe. Frau, f., woman, wife. frei, free. frei'lid, surely, indeed. frei stehend, standing apart, isolated. Frem'de, m., stranger; ein Fremder, a stranger, traveler. Freu'de, f., joy. Freu'denschuß, m., firing of the guns in token of joy. freu'dig, joyful. (sid) freu'en, to rejoice, enjoy. escape. Freund, m., friend. Flie'fe, f., flag-stone. Freun'din, f., (lady) friend. flie'gen (floß - geflossen), to flow. freund'lid, friendly. flint, nimble, agile, alert. Fren'a, Freya. Flor, m., growth, bloom; crape. frish, fresh, cool; newly. Wlo'rian, Saint-Florian. fromm, pious, feeling.

früh, early, soon.

frü'her, formerly, in former times, prior, sooner.

Früh'jahr, n., spring.

Fu'der, n., cart-load.

füh'len, to feel.

füh'ren, to lead, carry.

fül'len, to fill.

Füll'horn, n., horn of plenty, cornucopia.

fünf, five.

fünft, fifth.

fünf'zehnt, fifteenth.

fun'tein, to sparkle; funfeind, sparkling.

für, for.

für h'ten, to fear.

Fürst, m., prince.

Für'stenpaar, n., princely couple.

Fuß, m., foot.

Fuß'boden, m., floor.

Füß'den, n., little foot.

Th'ris, m., Fyris (river).

#### G:

Gabe, f., gift, addition.

Gang, m., walk.

Gan'ges, m., Ganges (river).

ganz, whole, entire; das Ganze, the whole affair.

gang (lid), wholly, entirely.

gar, very, indeed, too; gar zu, altogether too; gar nicht, not at all.

Gar'ten, m., garden.

Gaf'se, f., narrow street, lane.

Gäß'den, n., lane.

Gaft, m., guest.

Gast'stube, f., room for guests, strangers' room.

Gazel'le, f., gazelle.

gebä'ren (gebar — geboren), to give birth, bring forth.

Gebäu'de, n., building.

ge'ben (gab — gegeben), to give, yield; es giebt, there is (are).

Gebet', n., prayer.

geblümt', flowered, sprigged.

gebre'chen (gebrach — gebrochen), to be wanting.

Geburts'haus, n., house of one's birth.

Gebüsch', n., bushes, thicket.

Gedächt'nis, n., memory.

Gedan'fe(n), m., thought.

gedan'fenvoll, thoughtful.

geden'ten (gedachte — gedacht), to remember.

gebrängt', thronged; gebrängt voll, crowded.

gefahr'los, without danger, safe.

gefal'len (gefiel-gefallen), to please.

Gefan'gene, m., prisoner; ein Gesfangener, a prisoner.

Gefäng'nis, n., prison.

Gefäß', n., vessel.

Geflecht', n., texture, twist; twisted branches.

geflü'gelt, winged.

Gefühl', n., feeling.

ge'gen, toward; against.

gegenü'ber, opposite.

gegenü'ber\*wohnen, to live on the opposite side (of the street).

Ge'genwart, f., presence.

gegit'tert, iron-railed.

Geg'ner, m., opponent, adversary.

Geheim'nis, n., secret, mystery.

ge'hen (ging — gegangen), to go; e8 ging noch ichneller, the coachman drove still faster.

gehörnt', horned.

Geift, m., ghost.

Gei'stige, n., intellect, mind.

Geist'liche, m., clergyman, priest.

Geläch'ter, n., laughter; laughing.

Gelän'der, n., railings, balustrade.

gelan'gen, to reach, be admitted.

gelb, yellow.

Geld, n., money.

Gelieb'te, m. and f., beloved one; lover — sweetheart.

gel'ten (galt — gegolten), to be for; to mean.

gelü'sten, to long for.

Gemach', n., apartment, room.

Gemah'lin, f., consort, spouse; wife, bride.

Gemäl'de, n., picture.

gemäß', according to.

geman'ert, of stone.

Gemein'plat, m., commonplace.

Gemüt', n., soul, heart.

gen, toward.

genau', precise, exact.

genial', of genius, ingenious; odd, queer.

Genie', n. (French!), genius.

genug', enough, plenty of.

genii'gen, to suffice.

gera'de, straight; just.

geräu'mig, spacious.

Gericht', n., court; dish, mess, "Gericht und Urteil", court and judgment (a play).

gering', low, mean, cheap, plain.

gern, gladly.

Geruth', m., fragrance.

Gesang', m., song, hymn.

Gefang buch, n., hymn-book.

geschäftig, busy.

gesche'hen (geschah — geschehen), to occur, happen.

Geschich'te, f., history, story.

Geschlecht', 2., generation; das neue Geschlecht, present generation.

Ocidimi'iter, (plu.), brothers and sisters.

Gesell'schaft, f., company.

Gesicht', n., face.

Gesin'destube, f., servants' room.

Gespenst', n., spectre.

gespen'sterhaft, spectre-like, ghost-like.

gefpen'stig, spectral, ghost-like.

Geftalt', f., form, figure.

ge'itern, yesterday.

Besträud, n., shrubbery, bushes.

Geftrüpp', n., bushes, thicket.

gefund', sound, healthy.

Befund'heit, f., health.

getren', true, faithful.

getroft', cheerfully, confidently.

gewah'ren, to see, perceive, be

gewäh'ren, to grant, yield.

Gewalt', f., force.

gewalt'sam, violently; with vio- | Glud'henne, f., clucking hen. Gewäffer, n., waters. Gewehr', n., gun. gewe'sen, (p. p.), been. gewiß', sure. gewöh'nen, to accustom. gewöhn'lich, usual, common. Gewöl'be, n., (arched) vault. acwölbt', (p. p.), arched, bent. gewor'ben. (p. p.), become. gie'fen (goß - gegoffen), to pour. Gift, n., poison. Gip'fel, m., top, peak. Git'ter, n., grate, rails. Bit'terfeuster, n., lattice-window. glän/zen, to shine, glitter. alan'send, glittering, brilliant, glorious. Glas'idale, f., glass-bowl. glatt, smooth. Glau'be(n), m., belief, faith; superstition. glau'ben, to believe, think. gleich, like, resembling. alcim'falls, likewise. gleich wohl, nevertheless. alei'ten (alitt - geglitten), to glide. Glet'icher, m., glacier. Glied, n., limb. Glo'de, f., bell. Glo'denblume, f., bluebell, Campanula.

Glo'rie, f., glory.

cess. glu'den, to cluck.

Glüd, m., fortune, good luck, suc-

alid'lid, fortunate, successful, glü'hen, to glow. Goe'the, Goethe (poet). Gold, n., gold. gol'ben, of gold, golden. Gold'fifchen, n., (little) gold-fish. aold'lodia, with golden locks or curls. Golf, m., gulf, bay, Gol'aatha, Golgotha. Gon'del, f., gondola. Gott, m., God. (plu., bie Götter, gods). Gct'tesader, m., cemetery. Got'teshaus, n., house of God church, temple. Gott'heit, f., deity, idol. Göt'tin, f., goddess. (Srab, n., grave. Gra'ben, m., ditch, moat. Gra'bgewölbe, n., vault, tomb. Gra'fenfrone, f., earl's coronet. Gras, n., grass. grau, gray. arau'ariin, grayish-green. grei'fen (griff - gegriffen), grasp; an die Thur greifen, to grasp the handle of the door. arell, glaring, strong, loud. Grie'che, m., Greek. Grie'chenknabe, m., Greek boy. grim'mig, grim, fierce. Grön'land. Greenland. Grön'länder, m., Greenlander, Eskimo. grön'ländisch, Greenlandish, of Greenland.

groß, great; large, huge; etwas | han'gen, (transit.), to suspend, Großes, something great.

Grö'fie, f., size; greatness.

Groß'mutter, f., grandmother.

grü'beln, to brood; bas Grübeln, brooding.

griin, green.

Grund, m., ground; reason, cause; bom Grunde auf, up from the ground.

Grup/pe, f., group. Gruß, m., greeting.

gu'den, to look.

Guirlan'de, f., garland.

Gür'tel, m., belt.

aut, good: well. Guts'besiter, m., land-holder, proprietor of an estate.

Ø.

Haar, n., hair.

ha'ben (hatte - gehabt), to have.

halb, half.

halb'erwachsen, half-grown.

halb'geöffnet, half-opened.

Sal'le, f., hall.

hal'len, to sound, resound, echo.

Salt, m., stop; halt machen, to stop.

hal'ten (hielt - gehalten), to hold, take, keep; think, believe.

Sam'burg, Hamburg (city).

Sand, f., hand.

han'gen (hing - gehangen), (intrans.), to hang, be suspended, be perched.

place, put; often used for han= aen.

Sar'fe, f., harp.

Sar'lefin, m., harlequin.

hart, hard, severe.

Sa'je, m., hare.

Sa'senpfote, f., hare's foot.

Bag'lichteit, f., ugliness; Schönheit und Bäglichkeit, beauty and beast.

hau'den, to oreathe.

Sau'fen, m., heap, pile.

Saus, n., house; theatre.

Saus'gerät, n., household furniture.

Saus Hingel, f., door-bell.

häus'lich, domestic.

Saut, f., skin; a very thin skin stretched over the window-holes in the tents of the Greenlanders.

he'ben (hob - gehoben), to raise lift up; sich heben, to rise, heave.

Se'de, f., hedge.

hef'ten, to fasten.

hef'tig, violent, fierce.

Sei'de, f., heath.

Sei'defraut, n., heather.

Sei'delbeerfraut, n., bilberry-bush

hei'lig, holy, sacred.

Sei'mat, f., home.

hei'raten, to marry.

heiß, hot; ardent, passionate.

hei'fen (hieß - geheißen), to be called, named; to mean; heifit, that means, that is.

Bei'terfeit, f., cheerfulness.

Seld, m., hero.

hel'fen (half - geholfen), to help, | Berr'lichfeit, f., glory, majesty. assist.

hell, clear, bright.

Semb, n., shirt, chemise.

Sen'ne, f., hen.

her, (place:) hither; (time:) ago. herab'\*bliden, to look down.

herab/\*fliegen (flog - geflogen), to fly down, be thrown off.

herab'\*hängen (hing - gehangen), to hang down.

herab'\*feben (fah - gefehen), to look down.

herab'\*ftreden, to stretch down. heraus'\*führen, to set at liberty, release.

heraus'\*friechen (froch - gefrothen), to creep (crawl) from.

heraus'\*rufen (rief - gerufen), to call out.

heraus/\*steden, to put out.

heraus'\*tragen (trug - getragen), to (take) carry out from.

heraus'\*treten (trat - getreten), to step forward.

herbei/\*rufen (rief - gerufen), to call to come near.

herein'\*ichauen, to look (gaze)

herein'\*fcheinen (fchien - gefchienen), to shine into.

hernie'der\*blicken, to look down. hero'ifch, heroic; das Beroifche, the heroic.

berr, m., master, ruler; gentleman,

herr'lid, masterly; magnificent.

Berr'schaft, f., (lord and lady), persons of rank; traveling party. herr'ichen, to reign, rule, prevail, be. herum'\*flattern, to flutter around.

herum'\*frieden (frod) - gefroden), to crawl around.

herum/\*rühren, to stir about (up). herum'\*fdwimmen (schwamm geschwommen), to swim about.

berum'\*fpringen (fprang - ge-(prungen), to (jump) spring about. herum'\*ziehen (zog - gezogen), to move about, wander.

herun'ter, down.

herun'ter\*bliden, to look down.

herun'ter\*brennen (brannte - aebrannt), to burn down.

herun'terfallen (fiel - gefallen), to fall down, be cast down.

herun'ter\*hängen (hing - gehan= gen), to hang down.

herun'ter\*helfen (half - geholfen). to help down.

hervor'\*blicken, to look (peep) from behind.

hervor'\*blühen, to bloom forth.

hervor'\*ragen, to project over, rise above.

hervor'\*feben (fah - geseben), to look from behind.

hervor'\*foringen (forang - geiprungen), to come forth, take rise.

Berg, n., heart; etwas über bas Berg bringen, to bring one's self to do.

hera'lin, hearty, cordial.

hen/len, to howl, yell.

heu'te, to-day; heute Nacht, tonight.

Sia'tus, m., hiatus.

hier, here.

hier'her, hither, here.

hilf'los, helpless, destitute.

Sim'mel, m., heaven.

himm'list, heavenly, celestial.

hinab'\*fenten, to send down.

hinauf'\*flettern, to climb up.

hinauf'\*fommen (fam — gefommen), to come up (stairs).

hinauf'\*fteigen (stieg — gestiegen), to ascend.

hinaus'\*bliden, to look out.

hinaus'\*rollen, to roll out of.

hinaus'\*sehen (sah — gesehen), to look out.

(sich) hin'\*biegen (bog — gebogen), to be bent toward.

Sin'du = Mädchen, n., Hindoo-girl.

hindurch'\*blicten, to look through. hinein'\*blicten, to look, (gaze) into.

hinein'\*fchlüpfen, to slip into. hin'\*fahren (fuhr — gefahren), to ride (drive) along.

hin'\*gehen (ging — gegangen), to go along.

hin'fen, to limp.

hin'\*laufen (lief — gelaufen), to run along, stretch along.

hin'\*schleichen (schlich — geschlie den), to steal up to.

hin'\*schreiben (schrieb — geschrieben), to write down.

hin'\*setzen, to put down; sich hins setzen, to seat one's self.

hin'\*fterben (starb — gestorben), to die away.

hin'ten, back.

hin'ter, behind, back.

Bin'terfuß, m., hind-foot.

hin'tergrund, m., background.

hinterher'\*laufen (lief — gelaufen), to run after (behind them).

hin und her, hither and thither.

hin und wieder, here and there; now and then.

hinun'ter\*bliden, to look down. hinun'ter\*fliegen (flog — geflogen),

to be cast down, fly from.

hinun'ter\*ichauen, to gaze down.

(stairs). hinun'ter\*schleichen (schlich
— geschlichen), to steal down
(stairs).

hinweg'\*bliden, to look over.

hinweg'\*fliegen (flog — geflogen), to fly along over.

hinmeg'\*jagen, to chase away, hurry away.

hinweg'\*fdwimmen (fdwamm — gefdwommen), to swim along over.

hinweg'\*ziehen (zog — gezogen), to pass over.

hin'\*ziehen (zog — gezogen), to pass along.

hingu/\*fügen, to add.

hingu'\*feten, to add.

Histo'rie, f., story.

hoch, high.

Sod, n., cheer; hurrah!

Hoch'altar, m., high-altar.

Soch'zeit, f., wedding.

Soch'zeitstag, m., day of wedding.

Sö'der, m., hump.

Sof, m., court, yard.

So'he, n., the high; what is high.

Böhe, f., height. in die Höhe, up.

hö'her, higher.

höh'nifd, scornful.

hold, charming, sweet.

Solz, n., wood.

höl'zern, of wood, wooden.

Holz'stift, m., wooden peg (pin).

Solz'stoß, m., pile of wood.

Holz'wert, n., wood-work.

hor'chen, to listen.

hö'ren, to hear.

Sorizont', m., horizon.

forn, n., horn, bugle; cusp of the crescent moon.

hubsen, pretty, nice; a great deal. Sufschlag, m., hoof-stroke.

Sü'gel, m., hill.

Hüh'nerhaus, n., hen-coop.

hul'digen, to pay homage.

Hul'digung, f., homage.

hül'len, to wrap up; sich hüllen, to cover one's self.

Sund, m., dog.

Sünd'chen, n., little dog.

hun'dert, hundred; Hunderte, hundreds.

Hüb'fen, to hop, leap.

Sut, m., hat.

Sut'filz, m., hatters' felt.

Hüt'te, f., hut.

Hymn, f., hymn, song.

3.

ich, I.

Steal'. n., ideal.

Idee', f., idea.

ihm, (dat.), him, (to, for, with)

ihn, (accus.), him.

ih'nen, them; to, for them.

3h'nen, (dat.), you, (to, for, with) you.

ihr, (dat.), her (to, for, with) her; possess. pron., her, hers.

ih'ren, (accus.), her.

3h'rige, (nom. and accus.), yours.

im = in dem, in the.

im'mer, always.

im'merhin, after all.

Immortel'lentranz, m., wreath of immortelles.

improvisie'ren, to improvise, extemporize.

in, in; into.

indem', while.

In'dien, India.

in'digofarben, Indigo-blue.

In'halt, m., contents.

3n'nere, n., interior; mind, intellect.

in'nerhalb, inside (of), within.

in'nig, warm; deep.

In'fel, f., island.

Interpunttion', f., punctuation.

ir'ben, earthen. ir'difch, earthly. ir'gend, ever, soever, any; irgend

einer, anyone.

ir'gendwo, somewhere; anywhere. 38'rael, Israel; bas Bolf 38rael, children of Israel.

### 3.

ia, yes; you know; why; even. Sagd, f., chase. ja'gen, to chase. Jahr, n., year; Jahr aus, Jahr ein, year by year. Jahrhun'dert, n., a hundred years, century. Sahrtan'send, n., a thousand years. Jaloufie', f., Venetian blind. Nam'mer, m., grief, wailing. jäm'merlich, pitiable, miserable. jaud'zen, to shout for joy, exult. je'der, jede, jedes, each, every. je'desmal, each time. je'mand, some one. je/ner, jene, jenes, that. jen/feits, on the other side. Je'sustind, n., child Jesus. jest, now. Jody, n., yoke. Jubel, m., shout of joy, loud rejoicing. ju'beln, to rejoice loudly. Ju'belton, m., expression of joy. Ju'de, m., Jew. Ju'dengasse, f., 'Jews' Quarters;

"Ghetto".

Ju'gend, f., youth; vigor of youth. ju'gendlich, youthful. Ju'lirevolution, f., July revolution. jung, young. Jun'ge, m., boy, lad. Jung'fer, f., maiden.

Jüng'ling, m., youth, young man.

Radett', m., cadet. Rahn, m., canoe, boat. Rai'serburg, f., palace of the Cae. sars. Raisserfrönung, f., coronation of an emperor. Ra'jat, m., Kajak (Kayak). falt, cold. Räl'te, f., cold. Ramel', n., camel. Ramerad', m. comrade; playfellow. Ramin', m., chimney. Ram'mer, f., (small) room. Räm'merchen, n., (small) rooms Rampf, m., fight. fäm/pfen, to fight. Räm/pfende, m., combatant, Ra'naan, Canaan. Rapel'le, f., chapel. Rapitäl', n., capital. Rarawa'ne, f., caravan. Rar'ren, m., cart. Rar'te, f., card. Räft'chen, n., little chest. Rattun', m., cotton (cloth), calico.

fau'ern, to couch.

fau'fen, to buy.

Rauf'mann, m., merchant.

faum, hardly, scarcely.

fed, pert, bold, fearless.

feh'ren, to turn.

tein, no.

fei'nesfalls, by no means.

ten'nen (fannte — gefannt), :

Rer'ze, f., taper, wax-light.

Rind, n., child.

Rinn, n., chin.

Rir'che, f., church.

Rirden'gemalde, n., church-painting.

Rird/hof, m., church-yard.

Rird)'hofsmaner, f., wall of the church-yard.

Maf'ter, f., cord, fathom.

flaf'terlang, a fathom (=6 feet) long.

flar, clear, bright,

Rlaffe, f., class.

flatich! whick-whack!

Rleib, n., dress.

flei'den, to dress.

Rlei'dung, f., clothes.

flein, little, small; ber, (bie, bas)

Rleine, little one.

flet tern, to climb.

Rlin'gel, f., bell.

Klin'gelzug, m., bell-string. klin'gen (flang - geklungen), to

sound.

fling/ling! ding ting!

flir'rend, jingling, crashing.

Hop'fen, to club, knock.

Alv'ster, n., cloister, convent.

Rlo'sterfirche, f., conventual church.

Ana'be, m., boy. fual'len, to crack.

Anedit, m., male-servant.

Anie, n., knee.

fnie'en, to kneel.

Anopf, m., button.

fnü'pfen, to entwine.

Ro'bold, m., goblin, gnome.

toloffal', colossal.

formisch, comic, funny; wird fomisch, is sunny.

fom'men (fam — gefommen), to come.

Romë'die, f., comedy, play.

Rö'nig, m., king.

Rö'nigin, f., queen.

tö'niglich, royal.

Rö'nigreich, n., kingdom.

Rö'nigstrone, f., royal crown.

fön'nen (pres., fann, impf. fonnte, pp. gefonnt), to be able.

Rovenha'gen, Copenhagen.

Rouf, m., head.

Röpf'chen, n., little head.

Ropf'put, m., head-dress.

Roran', m., Koran; Al-Koran.

Kör'per, m., body.

tost'bar, precious, costly.

fo'sten, to cost.

fra'djen, to crack.

fräftig, strong, robust.

Rra'nich, m., crane.

frant, sick; ber Rrante, sick man.

Aranz, m., wreath, crown.

Ara'ter, m., crater; vacant space.

(sid) från'seln, to curl, ripple. frei deweiß, white as chalk; quite pale,

Mrcis, m., circle.

Rreis'gaug, m., circular motion; customary motion; orbit.

Streffe, f., cress, cresses.

Mrenz, n., cross.

fren'zen, to cross.

frie'chen (frod) - gefrochen), to creep, crawl.

Rrie'ger, m., warrior.

Rrip'pe, f., crib.

Mrofobil', n., crocodile.

Aro'ne, f., crown, top.

Rron leuditer, m., chandelier.

Arug, m., pitcher, jug.

Rüch'lein, n., little chicken.

And'ud, m., cuckoo.

Ru'acl, f., ball, globe, sphere.

füh'len, to cool.

fiffit, bold, reckless.

Rum'mer, m., grief, sorrow.

füm mern, to care.

Run'de, f., news.

Runft, f., art.

fup fern, of copper.

Suppel, f., cupola, dome.

furz, short.

Ruß, m., kiss.

füffen, to kiss.

Rug'hand, f., kiss; jemandem Rug- Lan'ne, f., freak, whim, caprice. hände zuwerfen, to kiss one's hand to one.

Riffte, f., coast.

Rut'fder, m., coachman, driver.

### £.

la'den, to laugh; bas Laden, laugh. ing, laughter.

lä'djeln, to smile; das Lächeln, smile. la derlich, ridiculous.

Infic'ren, to lacker, varnish,

La'is, Lais.

Land, n., land, country.

Lam'pe, f., lamp.

Land Tente, plu., country-people, peasants.

Land fee, m., lake.

Land strake, f., highway.

lang, long.

lan'ge, (adv.) for a long time.

Langeweile, f., weariness, ennul.

längs, alongside of, along.

lang'fam, slow.

(am) läng'sten, the longest.

Lao'foun, Laoccon.

Läpp'dien, n., (little) rag.

Lap pen, m., rag.

lasssen (ließ - gelaffen), to let, cause; = zulaffen, zugeben, to admit, concede.

Last, f., burden.

lau'ern, to lie in wait, lurk.

lau'fen (lief - gelaufen), to run.

Lau'ge, f., (lye); bitter censure, crit-

lau'sdien, to listen.

Inut, loud, aloud.

läu'ten, (trans.), to ring the bell; (intrans.), to ring, sound (of bells).

faut'los, silent. La'va, f., lava. La'vaftein, m., lava-rock. Lazzaro'ne, m., lazzarone; tramp. le'ben, to live, be alive. lebend, living, alive; lebende Bilder, "tab- Lie'be, f., love. leaux vivants", = living pictures, representation of some scene by groups of persons. Le'ben, n., life. leben'dig, living. Lebewohl, n., farewell. leer, empty. Ice'ren, to empty, drain. le'gen, to lay, put, place. Lehm. m., clay. (sid) leh'nen, to lean, recline. Lehn'feffel, m., arm-chair. Lei'de, f., corpse. Lei'denwagen, m., hearse. leicht, light, merry, nimble. Leich'tigkeit, f., ease. Leid, n., harm; zu leide thuen, to harm, hurt. lei'den (litt - gelitten), to suffer. Lei'den, n., suffering. Lei'ne, f., cord, rope. leis, soft, feeble. lei'fe, (adv.), gently, quietly. Ler'che, f., lark. ler'nen, to learn, study

le'sen, (las - gelesen), to read.

leuch'ten, to shine, beam.

Leuch'ter, m., candlestick.

lett'vergangen, (very) last, just

lest, last.

passed.

Leu'te, (plu.), people. Lia'ne, f., liana. light, bright, clear. Licht, n., light. lich, dear, beloved. lieben, to love. lie'ber, rather, better; lieber fein, to like better, prefer. Lie'besgott, m., god of love, Cupid. lieb'lith, charming, sweet. Lieb'ling, m., favorite, pet. liebit, best, kindest. (am) lieb'iten, best; wollte am lieb= ften, liked best. Lied, n., song. lie'fern, to furnish, give. lic'gen (lag - gelegen), to lie, be placed. li'la, lilac. Li'lie, f., lily. Lip'pe, f., lip. lif'pelu, to whisper. Lob, n., praise. lo'ben, to praise. Loch, n., hole. lo'dig, curly. Lo'ge, (French!) f., box (in the theatre.) Lor'beer, m., laurel. Lor'beerstrauch, m., laurel-tree. los'\*reißen (rifi - geriffen), to tear from. Lo'tosblume, f., water-lily. Louvre, m., Louvre. Lö'we, m., lion. Luft, f., air, atmosphere.

Luft'den, n., breeze, zephyr. Inf'tig, airy. Luft'raum, m., atmosphere. Luft'zug, m., draught of air, current of air.

in'gen, to look, peep.
Lu'te, f., window-hole, (in a stable), shutter.

Lum'pen, m., rag. Lü'neburg, Lüneburg (town).

Lust, f., desire. Lust'barteit, f., sport, merriment. In'stig, merry, funny.

Lychnis, f., Lychnis (plant).

M.

Mäcen', m., Maecenas; protector, patron.

ma'djen, to make.

Madjt, f., might, splendor.
mäd'tig, mighty, powerful, strong.
Näd'djen, n., girl.

Nagd, f., servant girl.

ma'ger, meager, lean, thin. Wäh'ne, f., mane.

mä'teln, to find fault. Wal (mal), n., time.

ma'len, to paint, sketch.

Ma'ler, m., painter.

Ma'ma, f., mamma.

man, one, we, they, people.

mand), many a.

mandy mal, sometimes.

Mann, m., man.

Man'tel, m., mantel, cloak.

Mär'den, n., story, fairy-tale, legend,

Martt, m., market, fair.

Mar'mor, m., marble.

Mar/morbecten, n., marble basin. Mar/morbild, n., marble picture.

Marmorflie'se, f., marble flag-stone-

War'morgott, m., marble statue of a god.

mar'morn, of marble.

Mar'morfäule, f., marble column, pillar.

Marid, m., march.

marschie'ren, to march.

Maschinist', m., scene-shifter.

Maj'se, f., mass.

Mast, m., mast.

matt, dim, faint.

Mau'er, f., wall.

Maul, n., mouth; tongue.

Maul'trommel, f., Jew's harp.

Mausoleum, n., mausoleum. Meer, n., ocean, sea.

Meer'busen, m., gulf, bay.

Mce'resfläche, f., surface of the sea.

Mce'resspiegel, m., surface of the sea.

mehr, more.

meh'rere, several.

Mei'le, f., mile.

mein, my.

mei'nen, to mean, think, remark.

Mei'nung, f., opinion.

meist, most.

Melandjolie', f., meloncholy, sadness.

melancho'lifch, melancholy, sad. Welodie', f., melody.

Menich, m., man.

Men'schenseele, f., human soul.

mer'fen, to notice.

merfwürdig, remarkable.

Mef'fer, n., knife.

Mef'singscheibe, f., brass-plate, brass-disk.

Methorn, n., mead-horn.

mich, (accus.), me.

Mimo'fe, f., mimosa.

Minu'te, f., minute.

mir. (dat.), me, (to, for, by) me.

(sich) mi'schen, to be mingled.

mit, with, together with.

Mittelmäßigkeit, f., mediocrity.

mitten, in the midst of.

Mitternacht, f., midnight.

mitun'ter, occasionally, now and then.

mit'\*weinen, to cry together with (one).

Miö'bel, plu., furniture.

Mo'de, f., fashion.

mö'gen (pres., mag; impf., mochte; p. p., gemocht), may.

Moment, m., moment, minute.

Mo'nat, m., month.

Mond, m., moon.

Monument', n., monument.

Moor, n., moor, swamp.

Moos, n., moss.

moos'bewachsen, moss-covered.

Moral, f., moral, lesson.

mor'gen, to-morrow.

Mor'gen, m., morning.

Mor'gendämmerung, dawn, morning-twilight.

Mor'gengefang, m., morning-song. Mor'genrot, n., morning-red, dawn. aurora.

Mor'geuröte, f., dawn, rosy morn. Mor genwolte, f., morning-cloud.

Müller, m., miller; bes Müller's Christine, Christina, the miller's daughter.

Mund, m., mouth.

Mu'ichel, f., shell.

Mu'se, f., Muse.

Musit, f., music.

Musitantenfamilie, f., a musician's

muffen (pres., muß; impf., mußte; p. p., gemußt), to must, have to. be compelled.

Mut, m., courage; es ist mir zu Mute, I feel.

mu'tig, courageous, spirited, mettlesome.

Mutter, f., mother.

Mutterhers, n., mother's heart.

Müt'ze, f., cap.

nach, (prepos.), after, at, toward, for.

Nadybar, m., neighbor.

nachdem' (conj.), after.

nad'\*benten (badite - gebacht), to think over, reflect.

nach'\*geben (gab — gegeben), to yield.

nach her, afterwards.

Rach'lässigkeit, f., blunder.

nach'fichtig, indulgent, lenient.

Nacht, f., night.

Nacht'hemden, 2., little nightshirt.

Nach'tigall, f., nightingale.

naft, bare, naked.

Rackt'heit, f., bareness, nakedness. na'h(e), near; nahe bet, near by.

Mä'he, f., neighborhood.

unhen, to approach, come near.

nähen, to sew.

(sid) nä'hern, to come near, approach.

Mah'rung, f., food, nourishment.

Ma/mc(n), m., name.

na'mentlid, especially.

Yapo'leon, Napoléon Bonaparte.

Maß, n., fluid, liquor.

Matur', f., nature.

Mea'pel, Naples (town).

neapolita'nifd), Neapolitan.

Me'bel, m., fog, mist.

ne'ben, beside.

nebenher', along with, by the

Me'ger, m., negro.

Me'gerichar, f., troop, crowd of negroes.

neh/men (nahm — genommen), to take, seize,

(sid) nei'gen, to bow, bend.

nein, no.

nen'nen (nannte — genannt), to name, call.

Meft, n., nest.

Met, n., net, net-work.

uen, new, other; aufs neue, anew. ueut, ninth.

neun'zehnt, nineteenth.

nicht, not.

(mit) nid)'ten, by no means.

nichts, nothing.

nie, never.

nte, never.

nie'der, down.

nic'der\*bliden, to look down. nic'der\*lädieln, to smile down.

(sich) nie'der\*seigen, to seat one's self.

nic'ber\*treten (trat — getreten), to tread (stamp) down.

nicd'lid, pretty.

nicd'rig, low.

nie/mand, no one, nobody.

98il, m., Nile.

Mil'gruppe, f., Nile group.

Ni'sthe, f., niche.

Ri'genblume, f., water-lily.

No'ah, Noah.

noch, still, yet; noch ein, still another.

nod'male, once more.

Ron'ne, f., nun.

Mon'nentlofter, n., nunnery.

Mord light, n., Northern lights.

Mord'liditfrone, f., "Aurora borealis,"

Not, f., distress, need.

No'te, f., musical note.

notie'ren, to note, take down.

nö'tig, needy, necessary; nötig has ben, to need.

nun, now, just, well.

uur, only.

### D.

ob, if, whether, o'ben, up, above, on the top, up stairs. obgleich', although. Dbit'garten, m., orchard. obwohl', although. Odi'se. m., ox. p/ber. or. D'bin, Odin (Northern deity). of fen, open, public. Offizier', m., officer (of the army). öff nen, to open. pft, often. ph! o! ph'ne, without. Dy'fer, n., bribe, fee. Orche'fter, n., orchestra. or'dentlich, proper, regular. Orientalist, m., orientalist. Ort, m., place, spot.

#### P.

öft'lich, Eastern.

Baar, n., pair, couple.
Bagi'na, f., page.
Bal'me, f., palm-tree.
Bapicr'; n., paper.
Baris', Paris (city).
Baffagier' (French!) m., passenger.
Ba'thos, n., pathos.
Be, Pe (girls' name).
Beit'side, f., whip.
peit'siden, to whip.
Be'litan, m., pelican.
Bel3, m., fur-coat.

Berpendi'fel, m., pendulum; perpendicle. Berfout, f., person. Be'terstirche, f., St. Peter's Church. Bet. m., "Sir Bruin." Bfci'fe, f., pipe: whistle. pfei'fen, to whistle. Bfeil, m., arrow; fish-spear. Bferd, n., horse; zu Pferd, on horseback. pfiffig. clever. Bflan'ze, f., plant. pfla'ftern, to pave. pfle gen, to be accustomed, used to. Phantafie', f., fantasy, fancy, phanta'ftifch, fantastic. pi'den, to pick. Bi'nie, f., stone-pine. Blata'ne, f., plane-tree. plät'idern, to splash. Plat, m., place, seat; Blat nehmen. to seat one's self. plump, heavy, clumsy. Bö'bel, m., populace, mob. Boesie', f., poesy, poetry. Polar vogel, m., polar-bird, fulmar. Bolichinell', m., Punch, clown. Bolizei', f., police. Bompe'ji, Pompeii. Porzellan', n., porcelain. poffier'lich, comic, droll. Post/horn, n., postillion's bugle. Po'ftillion, m., postillion. Bracht, f., splendor, magnificence. Bracht'angug, m., rich dress, statedress. präch'tig, splendid, magnificent.

pran'gen, to shine, display splendor.
preis'\*geben (gab — gegeben), to
sacrifice to, give up.
Prophez', m., prophet.
prophezei'en, to foretell, prophesy.
Provinzial'städtchen, n., provincial
town.

\*\*He'de, f., talk; es fann feine Rebe
bavon, fein, it is out of question.
red'lich, honest.
Regissen' (French!), m., (theatrical)
manager.
rei'ben (rieb — gerieben), to rub.
reich, rich, luxuriant.

Bub'litum, n., public, audience.
Bult, n., desk.

Buntt, m., point, spot.

Bup/pe, f., doll.

Bur'pur, m., purple.

pur'puru, purple.

Sur/purteppid, m., purple-carpet, purple-tapestry.

pu/hen, to adorn.

#### D.

quer, across.

### M.

Rad, n., wheel.
ra'gen, to project, tower up.
Hand, m., edge.
Ha'fen, m., turf.
Hat'hau8, n., city-hall.
Hand, m., smoke.
rau'djen, to smoke.
Haun'molfe, f., cloud of smoke.
Haun, m., space.
rau'fden, to rustle.
Hecenfion', f., review, criticism.
redit, right, very, quiet, exactly; redit
viel, a good deal.
Hedacteur', m., editor (of a newspaper).

davon sein, it is out of question. red'lich, honest. Regisseur' (French!), m., (theatrical) manager. rei'ben (rieb - gerieben), to rub. reich, rich, luxuriant. Reich, n., empire, realm. rei'den, to offer, reach. reich'gemalt, richly painted. reich'lich, plenty, sufficient. Reihe, f., line, order; außer ber Reihe, at random. rein, pure, clean. Rei'je, f., travel, trip, journey. rei'sen, to travel. Rei'fende, m. and f., traveler. Rei'sewagen, m., traveling coach. rei'gen (riß - geriffen), to tear.

rei'ten (ritt — geritten), to ride on horseback.
rei'zend, sweet, charming.
(sid) ridi'ten, to direct one's way.
Nie'gel, m., bolt.
rie'senhast, gigantic.

Ring, m., ring. rings, around.

rings'um, round about.

Rit'ter, m., knight; hero. rit'terlich, knightly, heroic.

Rit'tersit, m., nobleman's castle. ri'sen, to scratch.

Rod, m., coat, petticoat.

roh, rude.

Rol'le, f., part, character.

rol'len, to roll.

Rom (Ro'ma), Rome (Roma).

Ro'meo, Romeo. ro'fa. rose-colored. Ro'sa-Sut, m., pink-trimmed hat. Ro'se, f., rose. Roß, n., horse, steed.

Roffi'ni, Rossini.

rö'sten, to roast.

rot, red.

Roth'schild, Rothschild (familyname).

Ro'ren, m., Lake Roxen (Sweden). Rü'den, m., back.

ru'fen (rief - gerufen), to call out, exclaim.

Ru'he, f., rest, repose, quiet; zur Ruhe bringen, to lay (put) down.

ru'hen, to rest, repose. ru'hia, quiet, calm. rüh'ren, to stir. Rui'ne, f., ruins. rund, round. Ruß, m., soot.

### 6.

Saal, m. (plu., Säle), hall. Sa'the, f., matter, thing, affair. Sad'den, n., little bag. fä'en, to sow. fa'gen, to say. Galz, n., salt. Sala'ebene, f., salt-plain. fam'melu, to gather, collect. Samt, m., velvet. Sand, m., sand. Sandale, f., sandal. Sand'hügel, m., sand-hill. Sand'meer, n., sandy waste.

Sandfäule, f., sand-spout. Sand'wüste, f., sandy desert. fauft, soft, mild, gentle. Sän'ger, m., singer, poet. San'gerin, f., female singer, songs tress. Sarg, m., coffin. Sat'tel. m., saddle. Sat, m., leap. Säu'le, f., pillar, column. fau'sen, to roar. fcha'de! pity! Schä'del, m., skull. ichaf'fen (fcuf - geschaffen), shape, create. Schalmei', f., shawn, reedpipe. Schan'ze, f., bulwark.

Schar, f., troop. icharf, sharp, clear.

icharf'aezeichnet, sharply cut. Schat'ten, m., shadow, shade.

Schats, m., treasure.

schau'en, to look, gaze. idiau'men, to foam, froth.

Schau'spieler, m., actor.

Schei'be, f., disk; window-pane.

schei'nen (schien - geschienen), to shine, seem, appear.

ichel'misch, roguish.

schel'ten (schalt - gescholten), to scold, censure.

Sche'mel. m., foot-stool.

Schen'te, f. inn, tavern.

fchen'fen, to give, present.

scherzen, to joke, jest; im Scherz jokingly, for fun.

ideu, shy, timid.

fchief, inclined, sloping, slanting. fchie/hen (schoß — geschossen), to shoot.

Schiff, n., ship, boat.

Schild, n., sign-board.

Schild'frotenichale, f., tortoise-shell.

Chilf, n., reeds, rushes.

schim'mern, to glisten, glimmer.

Schirm, m., screen, protection; zu einem Schirm, like a screen.

Ethlä'fe, f., temple (of the head).

sleep.

Schlag, m. (= Wagenschlag), carriage-door.

fcla'gen (schlug — geschlagen), to strike; to sing, warble.

Schlag'schatten, m., dark shade.

Schlan'ge, f., serpent, snake.

fc)lant, slender, straight.

Shleh'dorn, m., black-thorn.

(sid) schlei'chen (schlich — geschlieden), to steal, sneak.

shut, close, lock.

Schloß, n., lock.

ichlum'mern, to slumber, sleep.

Schlüf'selloch, n., key-hole.

Schluß, m., close, end, conclusion.

schmal, narrow.

Schmerz, m., pain, grief.

ichmerz'erfüllt, painful, agonized.

(sich) schmie gen, to cling, nestle.

idimin'fen, to paint, powder (the face).

finnii'den, to adorn.

Schna'bel, m., bill, beak.

schnauben, to snort.

Schnee, m., snow.

schnee'weiß, snow-white.

ichnell, swift, fast, quick.

Schnur, f., cord, belt.

schnur'ren, to hum.

ichon, already.

ichon, beautiful, fair.

Schön'heit, f., beauty.

Schorn'stein, m., chimney.

Schornsteinfegerjunge, m., chimney-sweeper's apprentice.

Schoß, m., lap, knees.

Schred, m., fright, terror.

schre'ctich, terrible, frightful.

ichreib'en (schrieb — geschrieben), to write.

schrei'en (schrie — geschrieen), to cry out; scream.

step.

Schrift'fteller, m., author.

Schritt, m., step.

Shuh, m., shoe.

Schuld, f., guilt; baran find schuld, for that are to be blamed.

Schul'ter, f., shoulder.

Shup'pen, m., shed, repository.

Schutt, m., rubbish.

Schutt'haufen, m., heap of rubbish.

schüt'teln, to shake.

Schutz, m., protection.

immam, weak, feeble, faint.

Schwal'bennest, n., swallow's nest.

Shwan, m., swan.

Shwarm, m., flock.

ichwarz, black; ber Schwarze, negra

fchwär'zen, to blacken.

fcwarz gekleidet, dressed in black.

fdwe'ben, to hover, soar.

Schwe'den, Sweden.

schwei'gen (schwieg-geschwiegen), to be silent.

ichwel'len (schwoll — geschwollen), to swell,

idwer, heavy, difficult.

ichwer beladen, heavily-laden.

Schwert, n., sword.

Schwe'ster, f., sister.

fcmim'men (schwamm — geschwommen), to swim, drift.

schwin'gen (schwang — geschwungen), to swing, wheel around.

jechs, six.

sechst, sixth.

sedy'zehn, sixteen.

fech'zehnt, sixteenth.

See, f., sea, ocean.

See'hund, m., sea-dog; seal.

See'hundsfang, m., seal-fishing, hunting seals.

See'land, Zealand (island).

See'le, f., soul.

fee'lenvergniigt, satisfied to one's heart's content.

fee'lenvoll, soulful, feeling, wistful. See'seite, f., sea-side; from the sea.

fe'hen (sah — gesehen), to see, perceive.

Sehn'sucht, f., longing.

fehr, very, extremely.

fei, be! he may be.

Gei'de, f., silk.

Sei'benfranje, f., silken fringe.

Sei'fenblase, f., soap-bubble.

fein (pres., ich bin; impf., war; p.p., gewesen), to be.

fein, feine, fein (pron.), his.

sei nige, his (own).

feit, since.

Sei'te, f., side; page.

felbst (him-, her-, it-, etc.), self.

Selbst'mord, m., suicide.

Selbst'mörder, m, suicide.

fe'lig, happy, blissful.

Se'ligfeit, f., happiness, bliss.

felt'sam, strange, peculiar.

fen'den (sandte — gesandt), to send.

jen'fen, to sink, let down, lower.

fe'ten, to put, place; sich seten, to seat one's self.

feuf'zen, to sigh.

Seuf/zerbrücke, f., "Bridge-of-Sighs."

Shawl, m., shawl.

jid (him-, her-, it-) self; (your-, them-) selves.

fi'cher, sure, safe, true.

Si'derheit, f., confidence.

ficht bar, visible.

fie, she (her); they (them).

Sie, you.

sie'ben, seven.

sie'bent, seventh.

sieb'zehnt, seventeenth.

Sieg, m., victory.

Sie'gesmast, m., column of victory.

Sie'gestag, m., day of victory.

Sil'ber, n., silver.

fil'bern, silver, of silver.

Sil'berpapier, n., silver-paper.

fin'gen (jang - gesungen), to sing, | (sid) spic'geln, to be reflected. warble.

fin'fen (fant-gesunken), to sink, fall.

Sinn, m., mind, interest, sense.

fi'ten (faß - gesessen), to be seated, sit down.

Stig'ze, f., sketch.

fo, so, thus.

fubald', as soon.

fogar', even.

fogenannt, so-called.

Sohn, m., son.

Soldat', m., soldier.

Söld'ling, m., mercenary soldier.

fol'len, to have to, must, ought.

Som'mer, m., summer.

Som'mernacht, f., summer-night.

Som'merrod, m., summer-coat.

Som'merzelt, n., summer-camp. fon'berbar, strange, peculiar.

fon'dern, but.

Son'ne, f., sun.

fount, usually, formerly; else, other-

Sorren'to, Sorrento (town).

Souffleur', (French!) m., prompter.

Spal'te, f., split, crack, crevice.

span'nen, to stretch.

Spar'ren, m., rafter.

fpat, late; fpater, later.

fpazie'ren gehen (ging - gegangen), to take a walk.

Spazier'fahrt, f., pleasure-ride, pleasure-drive.

fpen'den, to give, bestow.

Sphing, f., Sphinx.

Spie'gel, m., mirror, surface.

Spiel, n., play, game; Spiel treiben, to play.

spie'sen, to play.

Spin'ne, f., spider.

fpin'nen (spann - gesponnen), to spin.

Spinn'rab, n., spinning-wheel.

pit, pointed.

spot'ten, to mock.

Spra'che, f., language.

spre'chen (sprach - gesprochen), to speak.

iprei'zen, to spread.

Spring'brunnen, m., fountain.

fprin'gen (sprang - gesprungen), to spring, leap.

iprisen, to spurt.

Spu'le, f., spool.

Spur, f., track.

Staat, m., dress; finery.

Stab, m., staff.

Stadt, f., city, town.

Städt'den, n., little town.

Stall, m., stable,

Stamm, m., trunk; tribe.

Stand, m., stall.

ftart, strong.

ftär'ten, to strengthen.

ftatt, instead of.

Staub, m., dust; spray.

fte'den (ftach - geftochen), thrust.

jte'den, to stick.

ste'hen (stand - gestanden), to stand; be; be written; fit; be becoming.

fteif, stiff.

ftei'gen (stieg - gestiegen), to ftrau'ben, to erect (in bristles). ascend.

fteil, steep.

Stein, m., stone.

ftei'nern, (of) stone.

Stein'haufen, m., pile of stones.

Stein'farg, m., (stone-coffin). sarcophagus.

Stel'le, f., place, spot.

ftel'len, to place, put.

ftel'lenweise, here and there, in some places.

Sten'gel, m., stalk.

fter'ben (ftarb - geftorben), to die. fterb'lich, mortal; ber Sterbliche, the mortal; man.

ftets, always.

St. (= Sanft) Se'lena, St. Helena (island).

fti'den, to embroider.

ftier, staring.

Stift, m., peg.

ftill, quiet, still; im stillen, quietly, secretly.

Stil'le, f., stillness.

stil'len, to quench.

Stirn, f., forehead.

Stock, m., stick.

Stöd'chen, n., little stick.

fto'gen (ftieß - gestoßen), to push, thrust.

ftraff. tight: straff angezogen, tightened, straightened.

Strahl, m., beam, ray.

ftrah'len, to beam.

Strand, m., strand, shore, beach.

Stra'fic, f., street.

bristle up.

ftrau'cheln, to stumble.

ftre'den, to stretch.

strei'den (strich - gestrichen), to blow, sweep.

strei'dieln, to caress.

Stroh, n., straw.

Stroh'dach, n., thatched roof.

Stroh'dede, f., straw-mat.

Stroh'hut, m., straw-hat.

Strom, m., river.

ftrö'men, to stream, flow.

Strumpf, m., stocking.

Stube, f., room.

Stüd, n., piece; drama, play.

Stu'dium, n., study.

Stu'fe, f., step.

Stuhl, m., chair.

Stüm'per, m., botcher, bungler.

Stun'de, f., hour.

Sturm, m., storm; violence, tumult.

ftür'men, to attack.

Sturm'vogel, m. (storm-bird), stormy petrel.

ftür'zen, to fall.

ftü'ten, to support, rest.

Substribent', m., subscriber.

ju'den, to seek, look for.

Sui-Bong, Sui-Hong (proper name).

Sün'de, f., sin.

Sün'der, m., sinner.

Sünd'flut, f., deluge.

fünd'haft, sinful.

füß, sweet.

T.

Ta'fel, f., table, board. Tag, m., day. tin'lich, daily. Talent', n., talent, genius. Tambourin', n., tambourine. Tan'ne, f., pine. Tan'neuholz, n., pine-wood. Tan'neuwald, m., pine-forest. Tan'te, f., aunt. · Tang, m., dance. tan'gen, to dance. Zaj'jo, Tasso (poet). Tau'be, f., dove. tan'fend, thousand. Teil, m., part. Tem'pel, m., temple. Tep'pid, m., carpet, tapestry. Teu'fel, m. (devil), fellow. Thal, n., valley. Tha'ler, m., dollar. Thea'ter, n., theatre. Them'se, f., Thames (river). Thor, Thor (Northern deity). Thor, n., gate, city-gate. Thrä'ne, f., tear. Thron, m., throne. Thron'jaal, m., throne-hall. thu'en (that - gethan), to do. Thü'r(e), f., door. tidtad! ticktack! tief, deep. Tie'fe, f., depth.

Tier, n., animal.

Tirol', the Tyrol (country).

Tody'ter, f., daughter.

Tob, m., death. To'benitille, f., silence of the grave. To'des=Sh'mne, f., funeral hymn, funeral dirge. To'bestampf, m., death-struggle. töb'lich, deadly. Ton, m., sound, song. tu'nen, to sound (forth). Tou'fünstler, m., musician, composer of music. Ton'ne, f., cask, keg. tot, dead. To'te, m. and f., dead person; dean man, dead woman. tö'ten, to kill. tö'tend, deadly. To'tengräber, m., grave-digger. tra'gen (trug - getragen), to carry, bear, wear. Tra'gifer, m., tragedian. tra'gifth, tragic. Trago'die, f., tragedy. Trag'sessel, m., sedan-chair. tran'fen, to give to drink, to water. Trau'er, f., grief, sorrow. Tran'erfahue, f., mourning flag. Tran'erflor, m., mourning crape. Transcranirlande, f., mourning Tran'erweide, f., weeping-willow. trau'lith, comfortable, cosy. trau'men, to dream. trau'rig, sad. trei'ben (trieb - getrieben), to drive, float, drift, carry on; fein Spiel treiben, to play. tren'nen, to separate.

Trep'pe, f., stairs, stair-case. tre'ten (trat — getreten), to step, come.

come.

trip'pein, to trip.

Tro'denheit, f., dryness.

Trom'mel, f., drum.

tropf! drip!

trop'fen, to drip.

Trophä'e, f., trophy.

Troft, m., comfort, consolation.

Trup'pe, f., troop, band.

Trut'hahn, m., turkey.

Tuilerie'en (plu.), Tuileries.

(fid) tum'mein, to tumble, gambol.

Tür'fe, m., Turk. Turm, m., tower.

to cover.

### 11.

n'ber, over; across. überall', everywhere. überbli'den, to look over, survey, Uberfahrt, f., passage. Wbergang, m., transition; shade, tint. ll'berrod, m., overcoat. überichrei'ten (überichritt - überschritten), to exceed. Überse'hung, f., translation. übertäuben, to drown (by noise). übertreffen (übertraf - übertroffen), to excel. überzeu'gen, to convince; bavon überzeugen, to convince of it, überzie'hen (überzog - überzogen).

Wberzug, m., cover, bed-cover.

U'fer, n., bank, shore. Uhr, f., clock, watch. um, about, around; for; in order to, to; um und um, over and over. upside down. Umar'mung, f., embrace. umflat'tern, to flutter around. umge'ben (umgab - umgeben), to surround, enclose. um'getehrt, upturned; upside down. umher', around. umher'\*bliffen, to look around. Um'riß, m., sketch, outline; flüchtige Umriffe, mere outlines. (sid) um'\*schauen, to look around. umichlie'ken (umichloß - umichloßfen), to enclose, surround. umichlin'gen (umichlang - umichlungen), to enclose, surround. un'beweglich, motionless. un'billig, unfair. und, and. un'fruchtbar, uneatable, unfit for

ü'brig, left; übrig bleiben, to be left.

enjoyment, useless, good for nothing. un'geheuer, immense, prodigious, huge. un'gefüuert, unleavened.

un'gezogen, naughty, ill-mannered. un'glüdlid, unhappy, unfortunate, poor, bad.

Un'hold, m., monster; goblin.
Uniform', f., uniform.
Un'fraut, n., weed.
uns, us; (to, for, with) us.
un'fhön, unfair, vulgar.

Un'stuld, f., innocence.
un'ser, unsere, unser, our.
Unsterb'lichteit, f., immortality.
un'ten, below.
un'ter, under; among.
unterbre'chen (unterbrach) — unter-

brodien), to interrupt.

un'tergeordnet, inferior, subordinate.

Un'terschrift, f., subscription. inscription.

un'veränderlich, unchangeable, unalterable.

un'verändert, unchanged.
un'vergleichlich, incomparable.
un'verteunvar, unmistakable,
evident.

un'vernünftig, unreasonable, absurd.

un'wirtish, (inhospitable), dreary.

un'wirtish, (inhospitable), dreary.

up'pig, luxuriant, exuberant.

Up'sola, Upsal, Upsala (city).

Ur'teil, n., judgment.—, Gericht

und Urteil, court and iudgment,"

a play.

u. j. w. (und jo weiter), and so on, and so forth.

### V.

Ba'fe, f., vase.
Ba'ter, m., father.
Ba'ter-un'fer, n., "Our father;" the
Lord's prayer.
Batitan', m., Vatican.
Bene'big, Venice (city).
Be'uns, f., Venus.

vera'diten, to despise.

(sich) verbin'den (verband — verbunden), to unite.

verbrei'ten, to spread.

verbammt', accursed, confounded.

verder benbringend, disastrous.

Berfas'ser, m., author.

vergan'gen, past, last.

vergäng'lich, transient, perishable. verge'hen (verging — vergangen),

to pass.

vergef'sen (vergaß - vergessen), to forget.

Bergnü'gen, m., pleasure, enjoyment.

vergol'den, to gild.

Bergol'dung, f., gilding.

verhül/len, to veil, cover, wrap up. (sid) verir/ren, to go astray, lose one's way, be lost.

verfau/fen, to sell.

verflä'ren, to glorify.

verfüm'mert, stunted.

verfün'den, to announce, foretell, verlan'gen, to require.

verlassen (verließ — verlassen), to leave, give up; sich verlassen, to depend on.

verle'gen, perplexed, embarrassed.

vermissien, to miss.

vermö'gen (vermochte — vermocht), to be able, can.

vernich'ten, to destroy, annihilate. verö'det, deserted.

verra'ten (verriet — verraten), to betray.

verrieft', crazy, insane.

Bers, m., verse.

(sid) versam'meln, to assemble.

Berfamm'lung, f., assembly, gathering.

verschlie'ken (verschloß — verschloßsen), to lock, shut up.

verschwin'den (verschwand — versschwunden), to vanish, disappear.

verse'hen (versah — versehen), to provide (with).

verse'hen, to remove, transpose.

berfin'ten (verfant - verfunten), to sink, go down; be lost, be absorbed.

verspre'chen (versprach — versproschen), to promise.

Beripre'chen, n., promise.

verste'den, to hide, conceal.

Berste'den, n., "hide-and-seek," a play.

verste'hen (verstand — verstanden), to understand.

verstimmt', ill-humored.

verstoh'len, stealthy.

Beritor'bene, m. and f., dead person, departed.

verstrei'chen (verstrich — verstrischen), to pass.

Bersuch', m., attempt.

vertra'gen (vertrug — vertragen), to stand. endure.

(sid) berun'einigen, to quarrel, fall out.

verwan'deln, to change. verwandt', related, kindred. Berwandt'schaft, f., relationship; family.

verwe'hen, to blow, over, cover (with snow).

verweilen, to stay, tarry.

verwel'fen, to wither, fade away.

verwun'den, to wound.

Berzei'hung, f., pardon.

verzer'ren, to distort.

Berzweif'lung, f., despair.

Befur, m., Mount-Vesuvius.

viel, much; viele, many.

vielleicht', perhaps.

vier, four.

Bier'ed, n., square.

vier'jährig, four years old.

viert, fourth.

Bier'tel, n., quarter.

vier'zehn, fourteen.

vier'zehnt, fourteenth.

Bil'Ia, f., villa, country-seat. Bolf, n., people, populace.

voll, full.

vol'sends, wholly, entirely.

vom = von dem, of the, from the, by
the.

von, of, from, by; von — aus, from.

vor, before, in front of; ago.

vorbei', past.

vorbei'\*fahren (fuhr - gefahren), to drive past, pass by.

vorbei'\*jagen, to hurry by, chase past.

Bor'bote, m., herald, harbinger.

vor'\*enthalten (enthielt — enthalten), to withhold. (sid) vor"finden (sand — gefunden), | wa'gen, to dare, risk. to be found. | Ba'gen, m., wagon;

vor'\*gehen (ging — gegangen), to go on, take place.

borhan'den, existing, actual, obvious.

Bor'hang, m., curtain; bed-curtain. vo'rig, last, preceding.

vor'\*fommen (fam — gefommen), to seem, appear.

vor'nehm, distinguished.

Vorschein, m., appearance; zum Borschein kommen, to appear.

Bor'stadt, f., suburbs.

vor'\*stellen, to represent.

Bor'stellung, f., play, show.

vortreff lid, excellent, splendid.

vorü'ber\*fahren (fuhr — gefahren), to drive past.

vorü'ber\*schreiten (schritt — gesschritten), to walk by, go past.

vorü'ber\*springen (sprang — gesprungen), to hurry by.

vorü'ber\*ziehen (zog — gezogen), to pass by.

vor'wärts, forward.

vor'\*ziehen (zog - gezogen), to prefer, like better.

vorzüg'lich, excellent.

Bre'ta, Vreta (conventual church).

### W.

Wa'he, f., watch, guard. wah'sen (wuchs — gewachsen), to grow. Wachs'serze, f., wax-taper, candle.

wa'gen, to dare, risk.
Wa'gen, m., wagon; car; carriageWa'genrad, n., carriage-wheel.
Wa'genfchuppen, m., repository.
wäh'len, to choose, elect.
wahr, true.
wäh'ren, to last.
wäh'ren, during; while.

Wahr'heit, f., truth. wahr's deinlich, probable. Bald, m., woods, forest.

Wal'fifth, m., whale Wal'roß, n., walrus, sea-horse.

wäl'zen, to roll.

Wand, f., wall. wander, to wander.

Band'uhr, f., wall-clock.

Wan'ge, f., cheek.

was? what? what.

Wä'sche, f., wash; linen. Was'ser, n., water.

Bafferstäche, f., surface of the water.

Was'serstasse, f., water-bottle. Was'serstrass, m., jet of water. wed'seln, to alternate, change. Weg, m., way.

weg, away.

we'gen, on account of.

weg'\*fteden (stad) — gestoden), to cut away; remove by cutting.

weg'\*tangen = hinneg'\*tangen, to dance over (the grave), perform a funeral dance.

we'hen, to blow.

Weh'mut, f., sadness.

weh'mütig, sad, sorrowful.

Weib, n., woman, wife.

Wei'de, f., willow.

Wei denbaum, m., willow-tree.

Wei'dengestrüpp, n., thicket o willow-trees.

Wei'hefuß, m., kiss of devotion; ber Liebe Weihefuß, kiss of devoted love.

wei'hen, to consecrate.

Weih'wasser, n., holy water.

wei'len, to stay, tarry.

wei'nen, to weep.

Wein'raute, f., vine-branch.

weiß (id), I know; er weiß, he knows.

weiß, (adj.), white. weit, far, long, much: weit schöner.

much more beautiful.

wei'ter, further, longer, more.

wel'cher, -e, -es, who; which.

welf, withered, dead.

Mel'le, f., wave, billow.

Welt, f., world.

Welt'leben, n., life of man.

Welt'meer, n., ocean.

wen, whom, which.

wen'den (wandte — gewandt), to turn, fich wenden, to turn one's self, address.

we'nig, little; wenige, a few, several.

wenn, when; if.

wer, who.

wer'den (ward [wurde] — geworden), to become; shall; be.

wer'fen (warf — geworfen), to throw, cast.

Werk, n., work.

We'fen, n., being, creature.

wi'deln, to wrap.

wie, how, as, like.

wie'der, again.

wie'der\*geben (gab — gegeben), to render, express.

wie'der\*hallen, to echo, re-echo, resound.

wiederho'len, to repeat, reiterate.

Wie'ge, f., cradle.

wild, wild, spirited.

Wild, n., wild animals, game.

willfom'men, welcome.

Wind, m., wind.

Wind'ftille, f., calm.

Win'fel, m., corner.

Win'ter, m., winter.

wir, we.

wir'beln, to whirl.

Wir'ten, n., work, working, activeity.

wirf'lid, real, genuine.

Wirt'lichteit, f., reality.

wi'schen to wipe.

wissen (pres., ich weiß; impf., wußte; p. p., gewußt), to know.

Wit'wenschleier, m., widow's veil.

Wit'wer, m., widower.

wo? where? where.

wo'chenlang, for weeks.

Wo'ge, f., wave, billow.

wo'gen, to wave.

woher'? from where? whence?

wohin'? whither?

wohl, well, indeed, perhaps, (I wonder).

wohl'gebaut, well-formed, well-shaped.

woh'nen, to live; die Wohnenden, those living.

Woh'nung, f., dwelling, residence. wöl'ben, to arch, bend.

Bol'te, f., cloud.

wollen (pres., ich will; impf., wollte; p. p., gewollt), to be willing, will, wish.

wonady', after (at, about, regarding) which or what.

woran', where (up)on, whereby; by, on, of, to, against which or what.

tworauf', whereupon, upon which or what.

wor'den = geworden, p. p., been, become.

worin', wherein; in which or what. Wort, n., word.

wu'dern, to grow exuberantly. Wun'de, f., wound.

wün'schen, to wish, desire.

wür'digen, to favor, honor, deem worthy.

wiir'feln, to play at dice; to dice. Burm, m., worm.

wurm'stichig, worm-eaten, rotten. Wil'ste, f., desert.

### 3.

3ahl, f., number. 3ahl'reich, numerous. 3ahm, tame. 3art, tender, delicate, soft, fine. Ban'berschuecke, f., magic snail. zehn, ten.

zehnt, tenth.

Bei'chen, n., sign, signal, landmark. zeich'nen, to draw, sketch, design.

zei'gen, to show, point out; sich zeigen, to appear.

Zei'le, f., line.

Beit, f., time.

Beit'alter, n., age, period, era.

Bei'tung, f., newspaper.

Zei'tungsblatt, n., newspaper.

Belt, n., tent.

zerbre'den (zerbrach — zerbrochen), to break (to pieces).

zerna'gen, to gnaw to pieces, honeycomb.

zerrei'ßen (zerriß - zerrissen), to tear to pieces.

zersprin'gen (zersprang — zerssprungen), to break to pieces.

zerstie'ben (zerstob — zerstoben), to be scattered (as dust or spray).

zertrüm'mern, to destroy (by gnawing).

Beu'ge, m., witness; Zeuge sein, to witness, be present.

zie'hen (zog — gezogen), to pull, draw; move, float.

Bim'mer, n., room.

Binn, n., tin.

zi'scheln, to whisper.

zot'tig, shaggy, shaggy-haired.

zu, to, at, too; zum = zu bem; zur = zu ber.

zu'cten, to move convulsively, quiver, writhe.

zuer'st, at first.

feature.

Rü'gel. m., rein.

auge'gen, present.

aulest', at last, finally.

au'\*machen, to close, shut.

Run'ge, f., tongue.

au'\*niden, to nod to, express or impart by nodding.

aur'nen, to be angry with.

aurud'\*biegen (bog - gebogen), to bend back: fich zurückbiegen. to bend back.

aurüd'\*tehren, to come back, return.

aurud'\*ichieben (ichob - gefchoben), to push back.

(fich) zurud'\*ziehen (zog - gezogen), to withdraw.

gusam'men, together; to the ground.

m., train; = Gesichtszug, | zusam'men\*fügen, to join together.

aufam'men\*finten (fant - gefunfen), to fall to the ground.

au'\*feben (sah - gesehen), to look on, watch.

au'\*ftellen, to hand to, deliver up to.

zu'\*werfen (warf - geworfen), to throw to.

au'\*ziehen (zog - gezogen), to draw to, draw or pull tight.

awan'ziait, twentieth. awar, indeed, of course, though.

zwei, two. Zweig, m., twig, branch. aweit, second.

zwi'ichen, between. amit'imern, to twitter.

zwölft, twelfth.



### GERMAN GRAMMARS AND READERS.

Nix's Erstes deutsches Schulbuch. For primary classes. Illus. 202 pp. 35 cts.

Joynes-Meissner German Grammar. Half leather. \$1.15.

Joynes's Shorter German Grammar. Part I of the above. 80 cts.

Alternative Exercises. Two sets. Can be used, for the sake of change, instead of those in the Joynes-Meissner itself. 54 pages. 15 cts.

Joynes and Wesselhoeft's German Grammar. \$1.15.

Fraser and Van der Smissen's German Grammar. \$1.10.

Harris's German Lessons. Elementary Grammar and Exercises for a short course, or as introductory to advanced grammar. Cloth. 60 cts.

Sheldon's Short German Grammar. For those who want to begin reading as soon as possible, and have had training in some other languages. Cloth. 60c.

Ball's German Grammar. 90 cts.

Ball's German Drill Book. Companion to any grammar. 80 cts.

Spanhoofd's Lehrbuch der deutschen Sprache. Grammar, conversation, and exercises, with vocabularies. \$1.00.

Foster's Geschichten und Märchen. For young children. 25 cts.

Guerber's Märchen und Erzählungen, I. With vocabulary and questions in German on the text. Cloth. 162 pages. 60 cts.

Guerber's Märchen und Erzählungen, II. With Vocabulary. Follows the above or serves as independent reader. Cloth. 202 pages. 65 cts.

Joynes's Shorter German Reader. 60 cts.

Deutsch's Colloquial German Reader. 90 cts.

Spanhoofd's Deutsches Lesebuch. 75 cts.

Boisen's German Prose Reader. 90 cts.

Huss's German Reader. 70 cts.

Gore's German Science Reader. 75 cts.

Harris's German Composition. 50 cts.

Wesselhoeft's Exercises. Conversation and composition. 50 cts.

Wesselhoeft's German Composition. 40 cts.

Hatfield's Materials for German Composition. Based on Immensee and on Höher als die Kirche. Paper. 33 pages. Each, 12 cts.

Horning's Materials for German Composition. Based on Der Schwiegersohn. 32 pages. 12 cts. Part II only. 16 pages. 5 cts.

Stüveh's Praktische Anfangsgründe. Cloth. 203 pages. 70 cts.

Krüger and Smith's Conversation Book. 40 pages. 25 cts.

Meissner's German Conversation. 65 cts.

Deutsches Liederbuch. With music. 164 pages. 75 cts.

Heath's German Dictionary. Retail price, \$1.50.

#### ELEMENTARY GERMAN TEXTS.

Grimm's Marchen and Schiller's Der Taucher (van der Smissen). With vocabulary. Märchen in Roman Type, 45 cts. Andersen's Märchen (Super). With vocabulary, 50 cts. Andersen's Bilderbuch ohne Bilder (Bernhardt). Vocabulary, 30 cts. Campe's Robinson der Jüngere (Ibershoff). Vocabulary. 40 cts. Leander's Träumereien (van der Smissen). Vocabulary. 40 cts. Volkmann's Kleine Geschichten (Bernhardt). Vocabulary. 30 cts. Easy Selections for Sight Translation (Deering). 15 cts. Storm's Geschichten aus der Tonne (Vogel). Vocabulary. 40 cts. Storm's In St. Jürgen (Wright). Vocabulary. 30 cts. Storm's Immensee (Bernhardt). Vocabulary. 30 cts. Storm's Pole Poppenspäler (Bernhardt). Vocabulary. 40 cts. Heyse's Niels mit der offenen Hand (Joynes). Vocab. and exercises. 30 cts. Heyse's L'Arrabbiata (Bernhardt). With vocabulary. 25 cts. Von Hillern's Höher als die Kirche (Clary). Vocab. and exercises. 30 cts. Hauff's Der Zwerg Nase. No notes. 15 cts. Hauff's Das kalte Herz (van der Smissen). Vocab. Roman type. 40 cts. Ali Baba and the Forty Thieves. No notes. 20 cts. Schiller's Der Taucher (van der Smissen). Vocabulary, 12 cts. Schiller's Der Neffe als Onkel (Beresford-Webb). Notes and vocab. 30 cts. Goethe's Das Märchen (Eggert). Vocabulary. 30 cts. Baumbach's Waldnovellen (Bernhardt). Six stories. Vocabulary. 35 cts. Spyri's Rosenresli (Boll). Vocabulary. 25 cts. Spyri's Moni der Geissbub. With vocabulary by H. A. Guerber. 25 cts. Zschokke's Der zerbrochene Krug (Joynes). Vocab. and exercises. 25 cts. Baumbach's Nicotiana (Bernhardt). Vocabulary. 30 cts. Elz's Er ist nicht eifersüchtig. With vocabulary by Prof. B. Wells. 20 cts. Carmen Sylva's Aus meinem Königreich (Bernhardt). Vocabulary. 35 cts. Gerstäcker's Germelshausen (Lewis). Notes and vocabulary. 30 cts. Wichert's Als Verlobte empfehlen sich (Flom). Vocabulary. 25 cts. Benedix's Nein (Spanhoofd). Vocabulary and exercises. 25 cts. Benedix's Der Prozess (Wells). Vocabulary. 20 cts. Lambert's Alltägliches. Vocabulary and exercises. 75 cts. Der Weg zum Glück (Bernhardt). Vocabulary. 40 cts. Mosher's Willkommen in Deutschland. Vocabulary and exercises. 75 cts. Blüthgen's Das Peterle von Nürnberg (Bernhardt). Vocabulary. 35 cts. Münchhausen: Reisen und Abenteuer (Schmidt). Vocabulary. 30 cts.

### INTERMEDIATE GERMAN TEXTS. (Partial List.)

Baumbach's Das Habichtsfräulein (Bernhardt). Vocabulary. 40 cts. Heyse's Hochzeit auf Capri (Bernhardt). Vocabulary. 30 cts. Hoffmann's Gymnasium zu Stolpenburg (Buehner). Vocabulary. 35 cts. Grillparzer's Der arme Spielmann (Howard). Vocabulary. 35 cts. Seidel: Aus Goldenen Tagen (Bernhardt). Vocabulary. 35 cts. Seidel's Leberecht Hühnchen (Spanhoofd). Vocabulary. 30 cts.

Auf der Sonnenseite (Bernhardt). Vocabulary. 35 cts.

Frommel's Mit Ränzel und Wanderstab (Bernhardt). Vocabulary. 35 cts.

Frommel's Eingeschneit (Bernhardt). Vocabulary. 30 cts.

Keller's Kleider machen Leute (Lambert). Vocabulary. 35 cts.

Liliencron's Anno 1870 (Bernhardt). Vocabulary. 40 cts.

Baumbach's Die Nonna (Bernhardt). Vocabulary. 30 cts.

Riehl's Der Fluch der Schönheit (Thomas). Vocabulary. 30 cts.

Riehl's Das Spielmannskind; Der stumme Ratsherr (Eaton). Vocabulary and exercises, 35 cts.

Ebner-Eschenbach's Die Freiherren von Gemperlein (Hohlfeld). 30 cts. Freytag's Die Journalisten (Toy). 30 cts. With vocabulary. 40 cts.

Wilbrandt's Das Urteil des Paris (Wirt). 30 cts.

Schiller's Das Lied von der Glocke (Chamberlin). Vocabulary. 20 cts.
Schiller's Jungfrau von Orleans (Wells). Illus. 60 cts. Vocab., 70 cts.
Schiller's Maria Stuart (Rhoades). Illustrated. 60 cts. Vocab., 70 cts.
Schiller's Wilhelm Tell (Deering). Illustrated. 50 cts. Vocab., 70 cts.

Schiller's Ballads (Johnson). 60 cts.

Baumbach's Der Schwiegersohn (Bernhardt). 30 cts. Vocabulary, 40 cts. Arnold's Fritz auf Ferien (Spanhoofd). Vocabulary. 25 cts.

Heyse's Das Madchen von Treppi (Joynes). Vocab and exercises. 30 cts. Stille Wasser (Bernhardt). Three tales. Vocabulary. 35 cts.

Sudermann's Teja (Ford). Vocabulary. 25 cts.

Arnold's Aprilwetter (Fossler). Vocabulary. 35 cts.

Gerstäcker's Irrfahrten (Sturm). Vocabulary. 45 cts.

Benedix's Plautus und Terenz; Der Sonntagsjäger (Wells). 25 cts.

Moser's Köpnickerstrasse 120 (Wells). 30 cts.

Moser's Der Bibliothekar (Wells). Vocabulary. 40 cts.

Drei kleine Lustspiele. Günstige Vorzeichen, Der Prozess, Einer muss heiraten. Edited with notes by Prof. B. W. Wells. 30 cts.

Helbig's Komödie auf der Hochschule (Wells). 30 cts.

Stern's Die Wiedertäufer (Sturm). Vocabulary. 'oo cts.

#### INTERMEDIATE GERMAN TEXTS. (Partial List.)

Schiller's Geschichte des dreissigjährigen Krieges. Book III. With notes by Professor C. W. Prettyman, Dickinson College. 35 cts.

Schiller's Der Geisterseher (Joynes). Vocabulary. 30 cts.

Arndt, Deutsche Patrioten (Colwell). Vocabulary. 30 cts.

Selections for Sight Translation (Mondan). 15 cts.

Selections for Advanced Sight Translation (Chamberlin). 15 cts.

Aus Herz und Welt. Two stories, with notes by Dr. Wm. Bernhardt. 25 cts.

Novelletten-Bibliothek. Vol. I, five stories. Vol. II, six stories. Selected and edited with notes by Dr. Wilhelm Bernhardt. Each, 35 cts.

Unter dem Christbaum (Bernhardt). Notes. 35 cts.

Hoffmann's Historische Erzählungen (Beresford-Webb). Notes. 25 cts.

Benedix's Die Hochzeitsreise (Schiefferdecker). 25 cts.

Stökl's Alle Fünf (Bernhardt). Vocabulary. 30 cts.

Till Eulenspiegel (Betz). Vocabulary. 30 cts.

Wildenbruch's Neid (Prettyman). Vocabulary. 35 cts.

Wildenbruch's Das Edle Blut (Schmidt). Vocabulary. 25 cts.

Wildenbruch's Der Letzte (Schmidt). Vocabulary. 30 cts.

Wildenbruch's Harold (Eggert). 35 cts.

Stifter's Das Haidedorf (Heller). 20 cts.

Chamisso's Peter Schlemihl (Primer). 25 cts.

Eichendorff's Aus dem Leben eines Taugenichts (Osthaus). Vocab. 45 cts.

Heine's Die Harzreise (Vos). Vocabulary. 45 cts.

Jensen's Die braune Erica (Joynes). Vocabulary. 35 cts.

Lyrics and Ballads (Hatfield). 75 cts.

Meyer's Gustav Adolfs Page (Heller). 25 cts.

Sudermann's Johannes (Schmidt). 35 cts.

Sudermann's Heimat (Schmidt). 35 cts.

Sudermann's Der Katzensteg (Wells), Abridged. 40 cts.

Dahn's Sigwalt und Sigridh (Schmidt). 25 cts.

Keller's Romeo und Julia auf dem Dorfe (Adams). 30 cts.

Hauff's Lichtenstein (Vogel). Abridged. 75 cts.

Böhlau Ratsmädelgeschichten (Haevernick). Vocabulary. 40 cts.

Keller's Fähnlein der sieben Aufrechten (Howard). Vocabulary. 40 cts.

Riehl's Burg Neideck (Jonas). Vocabulary and exercises. 35 cts.

Lohmeyer's Geissbub von Engelberg (Bernhardt). Vocabulary. 40 cts.

Zschokke's Das Abenteuer der Neujahrsnacht (Handschin), Vocab. 35 cts. Zschokke's Das Wirtshaus zu Cransac (Joynes). Vocabulary. 30 cts.

#### ADVANCED GERMAN TEXTS.

Scheffel's Trompeter von Säkkingen (Wenckebach). Abridged. 50 cts.

Scheffel's Ekkehard (Wenckebach). Abridged. 55 cts.

Mörike's Mozart auf der Reise nach Prag (Howard). 35 cts.

Freytag's Soll und Haben (Files). Abridged. 55 cts.

Freytag's Aus dem Staat Friedrichs des Grossen (Hagar), 25 cts.

Freytag's Aus dem Jahrhundert des grossen Krieges (Rhoades). 35 cts.

Freytag's Rittmeister von Alt-Rosen (Hatfield). 50 cts.

Fulda's Der Talisman (Prettyman). 35 cts.

Körner's Zriny (Holzwarth). 35 cts.

Lessing's Minna von Barnhelm (Primer). 60 cts. With vocabulary, 65 cts.

Lessing's Nathan der Weise (Primer). 80 cts.

Lessing's Emilia Galotti (Winkler). 60 cts.

Schiller's Wallenstein's Tod (Eggert). 60 cts.

Goethe's Sesenheim (Huss). From Dichtung und Wahrheit, 30 cts.

Goethe's Meisterwerke (Bernhardt). \$1.25.

Goethe's Dichtung und Wahrheit. (I-IV). Buchheim. 90 cts.

Goethe's Hermann und Dorothea (Hewett). 75 cts.

Goethe's Hermann und Dorothea (Adams). Vocabulary. 65 cts.

Goethe's Iphigenie (Rhoades). 60 cts.

Goethe's Egmont (Hatfield). 60 cts.

Goethe's Torquato Tasso (Thomas). 75 cts.

Goethe's Faust (Thomas). Part I, \$1.15 Part II, \$1.50.

Goethe's Poems. Selected and edited by Prof. Harris, Adelbert College. gocts.

Grillparzer's Der Traum, ein Leben (Meyer). 40 cts.

Ludwig's Zwischen Himmel und Erde (Meyer). 55 cts.

Heine's Poems. Selected and edited by Prof. White. 75 cts..

Tombo's Deutsche Reden. 90 cts.

Walther's Meereskunde. (Scientific German). 55 cts.

Thomas's German Anthology. \$2.25.

Hodges' Scientific German. 75 cts.

Kayser's Die Elektronentheorie (Wright). 20 cts.

Lassar-Cohn's Die Chemie im täglichen Leben (Brooks). 45 cts.

Wagner's Entwicklungslehre (Wright). 30 cts.

Helmholtz's Populäre Vorträge (Shumway). 55 cts.

Wenckebach's Deutsche Literaturgeschichte. Vol. I (to 1100 A.D.) 50cts.

Wenckebach's Meisterwerke des Mittelalters. \$1.26.

Dahn's Ein Kampf um Rom (Wenckebach). Abridged. 55 cts.

#### FRENCH GRAMMARS AND READERS.

Bruce's Grammaire Française. \$1.15.

Clarke's Subjunctive Mood. An inductive treatise, with exercises. 50 cts

Edgren's Compendious French Grammar. \$1.15. Part 1. 35 cts.

Fontaine's Livre de Lecture et de Conversation. 90 cts.

Fraser and Squair's French Grammar. \$1.15.

Fraser and Squair's Abridged French Grammar. \$1.10.

Fraser and Squair's Elementary French Grammar. 90 cts.

Grandgent's Essentials of French Grammar. \$1.00.

Grandgent's Short French Grammar. 75 cts.

Roux's Lessons in Grammar and Composition, based on Colomba. 18 cts.

Hennequin's French Modal Auxiliaries. With exercises. 50 cts.

Houghton's French by Reading. \$1.15.

Mansion's First Year French. For young beginners. 50 cts.

Méthode Hénin. 50 cts.

Bruce's Lectures Faciles. 60 cts.

Bruce's Dicteés Françaises. 30 cts.

Fontaine's Lectures Courantes. \$1.00.

Giese's French Anecdotes. oo cts.

Hotchkiss' Le Primer Livre de Français. Boards. 35 cts.

Bowen's First Scientific Reader. 90 cts.

Davies' Elementary Scientific French Reader. 40 cts.

Lyon and Larpent's Primary French Translation Book. 60 cts.

Snow and Lebon's Easy French. 60 cts.

Super's Preparatory French Reader. 70 cts.

Bouvet's Exercises in Syntax and Composition. 75 cts.

Storr's Hints on French Syntax. With exercises. 30 cts.

Brigham's French Composition. 12 cts.

Comfort's Exercises in French Prose Composition. 30 cts. 9

Grandgent's French Composition. 50 cts.

Grandgent's Materials for French Composition. Each, 12 cts.

Kimball's Materials for French Composition. Each, 12 cts.

Mansion's Exercises in Composition. 160 pages. 60 cts.

Marcou's French Review Exercises. 25 cts.

Prisoners of the Temple (Guerber). For French Composition. 25 cts.

Story of Cupid and Psyche (Guerber). For French Composition. 18 cts.

Heath's French Dictionary. Retail price, \$1.50.

#### ELEMENTARY FRENCH TEXTS.

Easy Selections for Sight Translation (Mansion). 15 cts. Ségur's Les Malheurs de Sophie (White). Vocabulary. 45 cts. French Fairy Tales (Joynes). Vocabulary and exercises. 35 cts. Saintine's Picciola. With notes and vocabulary by Prof. O. B. Super. 45 cts. Mairêt's La Tâche du Petit Pierre (Super). Vocabulary, 25 cts. Bruno's Les Enfants Patriotes (Lyon). Vocabulary. 25 cts. Bruno's Tour de la France par deux Enfants (Fontaine). Vocabulary, 45 cts. Verne's L'Expédition de la Teune Hardie (Lyon). Vocabulary, 25 cts. Gervais Un Cas de Conscience (Horsley). Vocabulary. 25 cts. Génin's Le Petit Tailleur Bouton (Lyon). Vocabulary. 25 cts. Assolant's Aventure du Célèbre Pierrot (Pain). Vocabulary. 25 cts. Assolant's Récits de la Vieille France. Notes by E. B. Wauton. 25 cts. Muller's Grandes Découvertes Modernes. 25 cts. Récits de Guerre et de Révolution (Minssen). Vocabulary. 25 cts. Bedollière's La Mère Michel et son Chat (Lyon). Vocabulary, 25 cts. Legouvé and Labiche's Cigale chez les Fourmis (Witherby), 20 cts. Labiche's La Grammaire (Levi). Vocabulary. 25 cts. Labiche's Le Voyage de M. Perrichon (Wells). Vocabulary. 30 cts. Labiche's La Poudre aux Yeux (Wells). Vocabulary. 30 cts. Lemaitre, Contes (Rensch). Vocabulary, 30 cts. Dumas's Duc de Beaufort (Kitchen). Vocabulary. 30 cts. Dumas's Monte-Cristo (Spiers). Vocabulary. 40 cts. Berthet's Le Pacte de Famine. With notes by B. B. Dickinson. 25 cts. Erckmann-Chatrian's Le Conscrit de 1813 (Super). Vocabulary. 45 cts. Erckmann-Chatrian's L'Histoire d'un Paysan (Lyon). 25 cts. France's Abeille (Lebon). 25 cts. Moinaux's Les deux Sourds (Spiers). Vocabulary. 25 cts. La Main Malheureuse (Guerber). Vocabulary. 25 cts. Enault's Le Chien du Capitaine (Fontaine). Vocabulary. 25 cts. Trois Contes Choisis par Daudet (Sanderson). Vocabulary. 20 cts. Desnover's Jean-Paul Choppart (Fontaine). Vocabulary. 40 cts. Selections for Sight Translation (Bruce). 15 cts. Laboulave's Contes Bleus (Fontaine). Vocabulary. 35 cts. Malot's Sans Famille (Spiers). Vocabulary. 40 cts.

Meilhac and Halévy's L'Été de la St.-Martin (François). Vocab. 25 cts.

### INTERMEDIATE FRENCH TEXTS. (Partial List.)

Beaumarchais's Le Barbier de Seville (Spiers). 25 cts.

Erckmann-Chatrian's Waterloo (Super). 35 cts.

About's Le Roi des Montagnes (Logie). 40 cts. Vocabulary, 50 cts.

Pailleron's Le Monde où l'on s'ennuie (Pendleton). 30 cts.

Historiettes Modernes (Fontaine). Vol. I. 60 cts.

Historiettes Modernes. Vol. II. 35 cts.

Fleurs de France (Fontaine). 35 cts.

French Lyrics (Bowen). 60 cts.

Loti's Pêcheur d'Islande (Super). 40 cts.

Loti's Ramuntcho (Fontaine). 30 cts.

Sandeau's Mile. de la Seiglière (Warren). 30 cts.

Souvestre's Le Mari de Mme. Solange (Super). 20 cts.

Souvestre's Les Confessions d'un Ouvrier (Super). 25 cts.

Souvestre's Un Philosophe sous les Toits (Fraser). 50 cts. Vocab., 55 cts.

Augier's Le Gendre de M. Poirier (Wells). 25 cts.

Scribe's Bataille de Dames (Wells). 25 cts.

Scribe's Le Verre d'eau (Eggert). 30 cts.

Merimée's Colomba (Fontaine). 35 cts. With vocabulary. 45 cts.

Merimée's Chronique du Règne de Charles IX (Desages). 25 cts.

Musset's Pierre et Camille (Super). 20 cts.

Verne's Tour du Monde en quatre vingts jours (Edgren). 35 cts.

Verne's Vingt mille lieues sous la mer (Fontaine). Vocabulary. 45 cts.

Sand's La Mare au Diable (Sumichrast). Vocabulary. 35 cts.

Sand's La Petite Fadette (Super). Vocabulary. 35 cts.

Sept Grands Auteurs du XIX<sup>e</sup> Siècle (Fortier). Lectures, 60 cts.,

Vigny's Cinq-Mars (Sankey). Abridged. 60 cts.

Vigny's Le Cachet Rouge (Fortier). 20 cts.

Vigny's Le Canne de Jonc (Spiers). 40 cts.

Halévy's L'Abbé Constantin (Logie). 30 cts. Vocab. 40 cts.

Halévy's Un Mariage d'Amour (Hawkins). 25 cts.

Renan's Souvenirs d'Enfance et de Jeunesse (Babbitt). 75 cts.

Thier's Expédition de Bonaparte en Egypte (Fabregou). 30 cts.

Gautier's Jettatura (Schinz). 30 cts.

Guerber's Marie-Louise. 25 cts.

Zola's La Débâcle (Wells). Abridged. 60 cts.

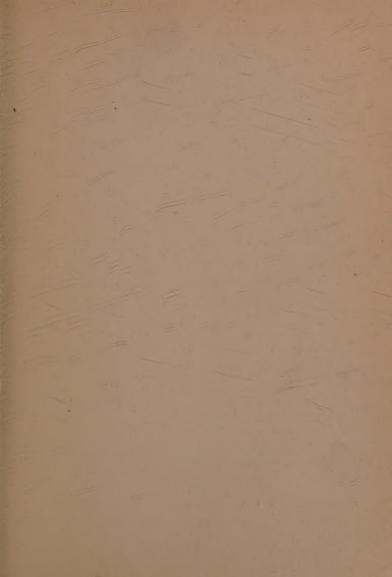



